

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

## Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

# Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.









22ap 

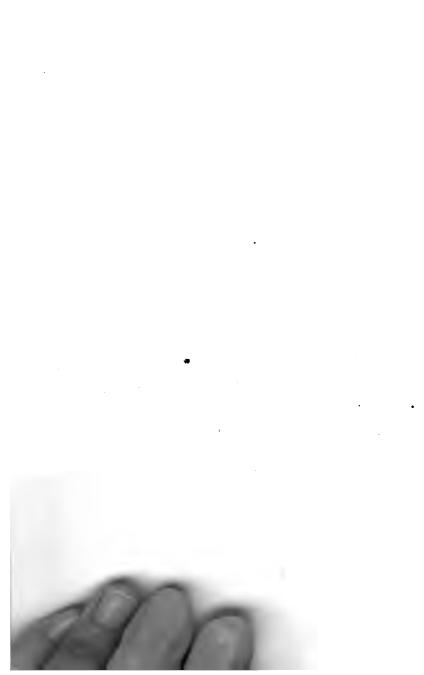

# Der Apotheker von Klein-Weltwil

#### Bon Ernft Babn erfchienen im gleichen Berlag:

```
Rämbfe. Erzählung. (1898.) 20.—22. Auflage.
                                                Gebunben IR 25 .-
Bergvolt. Drei Rovellen. (1896.) 18.—20. Auflage. Gebunden IR 27.—
Erni Behaim. Gin Schweiger Roman aus bem 15. Jahrhunbert. (1898.)
       29.-81. Auflage.
                                                 Gebunben Di 27 .-
Menfchen. Reue Erzählungen, (1900.) 26.—28. Auflage. Geb. IR 27.—
Serrgottsfaben. Roman. (1901.) 44,-46. Auflage. Gebunben IR 27.-
Schattenhalb. Drei Erzählungen. (1908.)
       21 .- 28. Laufenb.
                                                 Gebunben IR 27 .-
Die Clari-Marie. Roman. (1904.) 87.—41. Taufend, Gebunden IR 27.—
Selben bes Alltags. Ein Novellenbuch. (1905.)
       45.-47. Laufenb.
                                                 Gebunden IR 27.-
Firnwind. Reue Erzählungen. (1906.) 86.—88, Laufend. Geb. M 27.—
Lutas hochstraßers Saus. Roman. (1907.)
89.—91. Taufenb.
                                                 Gebunben IR 80 .-
Bier Ergablungen aus ben "Belben bes Alltags". Für bie Jugenb aus-
       gemählt. (1907.) 66.-70. Taufenb.
                                                 Gebunden IR 18 .-
Die ba tommen und geben! Ein Buch von Menfchen. (1908.)
       51 .- 58. Taufenb.
                                                 Bebunben IR 27 .-
Einfamteit. Roman. (1909.) 65.-67. Taufenb.
                                                 Gebunden IR 27 .--
Gebichte. (1910.) 6. u. 7. Taufenb.
                                                 Gebunben IR 16 .-
Die Frauen von Tanno. Roman. (1911.)
                                                 Gebunben W 27 .-
       45 .- 49. Taufenb.
Ergablungen aus ben Bergen für bie Rugenb. Dit 6 Abbilbungen.
                                             In Pappband M 18.—
       (1912.) 84.—88. Taufenb.
Bas bas Leben gerbricht. Erzählungen, (1912.)
       46 .- 48. Taufenb.
                                                 Gebunden IR 29.--
Araltes Lieb. Grachlungen, (1914.) 27.—81, Taufenb. Geb. M 29.—
Einmal muß wieder Friede werben! Ergählungen und Berfe. (1916.)
                                                  Gebunden M 5 .-
       18. u. 19. Taufenb.
Die Liebe des Geperin Amboben, Roman. (1916.)
                                                  Gebunben DR 27 .--
       54 .- 58. Taufenb.
Bergland. Bier Dichtungen. (1917.) 6. u. 7. Laufenb. Geb. M 13,-
Ract. Ergählung. (1917.) 72.—76. Taufenb.
                                                 Gebunden M 25 .-
Das zweite Leben. Erzählung. (1918.) 101.—103. Taufend. Geb. M 25.—
       100. Taufenb.
                      Auf bolkfreiem Bapier, in Leinen geb. M 40.—
Johannes & Dro. Gin Schaufpiel in bret Alten. (1919.) Geh. DR 2 .-
Lotte Eftingers Bille und Beg. Ergablung. (1919.)
                                                 Gebunben M 80 .-
       74.-76. Taufend.
                                                 Gebunben M 27 .-
Der fintende Tag. Erzählungen. (1920.)
Sonas Truttmann. Roman. (1921.) 41.-50, Laufend. Gebunden M 83.-
Angendtag. Mit 8 Bilbern von Rarl Gigrift, (1921.) Gebunden M 15 .-
Gefammelte Werte.
                     1. Serie. 10 Banbe.
                                                Gebunben M 275 .-
       Muftrierte Ausgabe. (1914.)
           Im Berlag von Suber & Co. in Frauenfelb:
Albin Indergand. Roman. (1900.) 46,—55. Taufend. Gebunden M 5.—
Reue Beranovellen. (1899.) 11. Taufenb.
                                                  Gebunben M 4.50
```

Bei Dürr & Beber in Leinzig-Gafdmis:

Gebunben DR 2.40

Der Jodelbub. (1900.) 4. Laufenb.

Schweizer. (1919.) Gebunden M 5.-

# Der Apotheker von Klein-Weltwil

Ein Roman

von

Ernst Jahn

45. bis 47. Taufend



Deutsche Verlags-Unftalt Stuttgart und Verlin 1922

> Printed in Germany

## Alle Rechte vorbehalten

Copyright 1913 by Deutsche Verlags-Anstalt, Stuttgart

Druck ber Deutschen Verlage-Anftalt in Stuttgart

# Seinen verehrten Freunden Berrn und Frau Geheimrat Schubart in Verlin

widmet dieses Buch in Dankbarteit der Verfasser

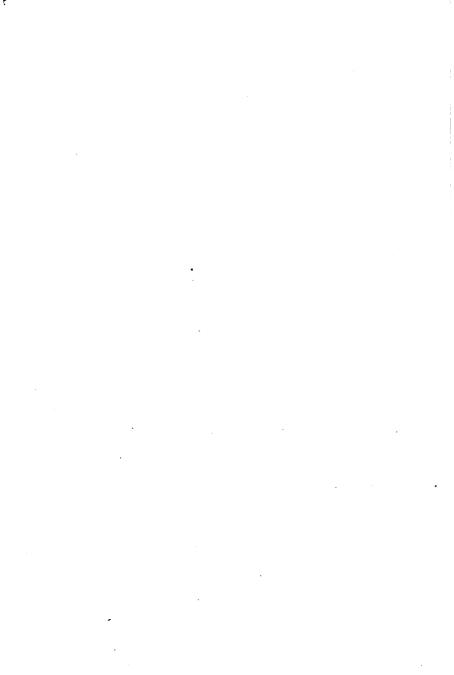

Meine Bücher sührten Euch zu mir. Und wenn fie mir nichts erobert hatten Als die Freundschaft, die Ihr mir geschenkt, War' es boch genug des schönen Lohnes.

Für die Freundschaft aber will ich Euch Abermals mit einem Buche banken. Schrieb ich es mit grüblerischem Sinn, Reich' ich Euch es boch mit frohem Serzen.

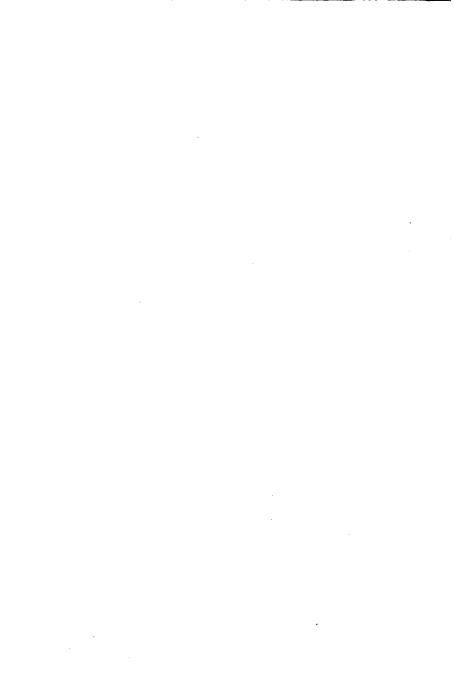

German Pollak 6-12-45 5-2267

# Erstes Rapitel

n einem dunkelgrünen Tale ber Oftschweiz, wo einer ber großen Seen bes Landes in feinem obersten und stillsten Teil den Fluß, welcher ihn nährt, empfängt, liegt bas Städtchen Klein-Weltwil. Es ift ein Land und eine Stadt, die wenig oder keine fremden Gafte sehen und die erft seit kurzerer Zeit durch eine Gisenbahn mit der übrigen Welt verbunden worden find. Die Stadt liegt ein gutes Stuck vom Ufer bes Sees entfernt, aber von ben Binnen ihrer alten anund ineinander gebauten Säuser kann man über fumpfigen, tiefgrunen Boben hinmeg das blaue, ftille Waffer sehen, an beffen jenseitigem Enbe ein maldbewachsener Sügel mit einem die Tannen überragenben Rirchlein sich erhebt. Es ift ein feltsames Waffer, das hier oben traumt, ebenso ftill und verlaffen wie ber Hauptsee belebt und von Booten laut, von Dörfern an den Ufern luftig ift. Gine lange Brucke trennt ben Oberfee von feinem größeren Bruber, und es ift, als ob fie ihm das Leben unterbinde. Reine Ortschaft ift an seine Ufer gebaut. Sie sind von Schilf beftanden und von leisen Winden umraunt, und feltene Bogel niften gern in ihrer Einfamkeit. Nur am Sudende bes Sees steht ein altes Schloß und Behöft; der Abel hat immer gewußt, wo ein schönes und ficheres Baufen mar.

Von den Rinnen der Häuser von Klein-Weltwil ist aber noch ein andrer schöner Ausblick. Suben geht er hinein in bunkelviolette Berge. von einem Fluß burchzogenes Tal brangt sich scheinbar angitlich in ihren Schut, als ob es fich verfriechen und verbergen wollte. Die Berge turmen fich ringsum immer höher und duntler und drauender auf, bis hinter ben schwarzen Gipfeln sich ba und bort ein altes, schneeiges Haupt erhebt, als stände ber König hochragend und ftolg hinter feinen finfteren Leibmächtern. Das Spiel ber Wolken und Winde geht über bas Bergland hin, und vor ben Wolken tragen die Winde manchmal den Bogelflug. Scharen schwarzer, metterfündender Rraben schweben oft por dem Gewölt. Ruweilen freift bort auch einfam ein Abler, zieht höher und höher und verschwindet ploklich und wie am Simmel erloschen zwischen Wolfen und binter Gipfeln.

Unmittelbar hinter ber Stadt liegen Hügel an Hügeln wie eine Herbe mächtiger lagernder Buckeltiere. Die Sonne macht ihre grünen Pelze glänzen, und das Unwetter zauft ihre schwarzzottigen Mähnen, die Fannenmälber.

So ift es ein schönes Stück Erbenboben, auf welchem die von Klein-Weltwil sich einst angesiedelt und auf dem nun ihre Urenkel wohnen, ein noch etwas altmodisches und, trozdem sie dem Weltverkehr eine Tür aufgetan, noch der Enge der Ansichten und des Sinnes nicht ganz entwöhntes Volk.

Rlein-Weltwil ift an eine breite, im Halbfreis gebogene Straße gebaut. Aus grünen, mit Obftbäumen bestandenen Wiesen, da und dort von Beerensträuchern gefäumt, kommt fie berab, und zu Unfang ift es, als ob die Baufer fich nicht so recht an fie herangetrauten, benn ba fteben biefe noch vereinzelt, von Garten umgeben, ländlich die Fenster mit Blumen geschmückt und faftgrune Laben an fauber getunchte Mauern gehanat. Gin im Sommer feichter, im Frühling und nach Gewittern manchmal zorniger Bach stiehlt sich ba irgendwo unter einer in Stein gebogenen Brude hindurch. Je mehr aber bie Strafe ins Fallen tommt, um fo fparlicher wird bas Grun zwischen ben Baufern, um so höher streben diese felbst, um so enger werden die Baffen, Die nach beiden Seiten auslaufen. Endlich ichlieften fich die Gebäude zu beiden Seiten der Strafe bicht aneinander, und hier ift der alteste Teil der Stadt. Die Strafe ift hier breit wie ein Blat, fo baß ein vierröhriger schöner Steinbrunnen leicht Raum hat, mitten brinnen zu fteben. Die Baufer haben lange Reihen kleiner Fenfter, mit benen fie auf bas Strafenpflafter feben. Da und bort fteht über einer schönen braunen messingbeschlagenen Saustur eine Jahrzahl in ben grauen Sanbsteinbogen gehauen, und biefe Bahlen weifen weit, weit gurud in bie Jahrhunderte. Einzig dort, wo die Hauptstraße sich. bie Altstadt verlaffend, bem neuen Bahnhof nabert, befinden sich ein paar neue Bauten, in welche sie Magazine mit großen neumodischen Schaufenstern hineingelegt haben. Der Hauptverkehr von Klein-Weltwil herrscht aber in der Altstadt, so daß die Inhaber ber schönen und ansehnlichen Magazine nicht gleichzeitig auch die Besitzer einer großen Rundschaft, sondern recht mubsam ibr Brot verdienende Leute find.

Die Läben im Stadtinnern sind dunkle Winkel und kleine Kisten. Ihre Auslagen machen den Eindruck, als ob die ganzen Weltwiler Krämer am Bankrott stünden. Bis zur Preisausschreibung für Schausensterschmuck sind die Weltwiler noch nicht vorgerückt. Der Schuster stellt zwei Paar Stiefel und ein paar Wichselchen ans Licht. Beim Metzer liegen drei Würste neben einem Straußtünstlicher Blumen, und der Glashändler lockt seine Kunden durch ein paar Kassectassen mit Namenausschriften und rührenden Widmungen an.

Eines der größten Auslagefenster hatte die Elefantenapotheke, welche an der inneren Biegung der Hauptstraße so ziemlich in der Mitte der Stadt lag. Über der Tür stak der eiserne Arm, der einen kleinen vergoldeten Elefanten in die Gasse hinausstreckte. Im Fenster standen Gläser mit Zuckerwerk, Süßholz und andern Schleckarzneien, vornehmlichgegen Husten gut, die manchmal ein paar lüsterne Gassenjungen vor das Fenster lockten, genügsames kleines Bolk, dem Anschauen schon halbes Essen war.

An dem Oftervortage, an welchem die Lebensgeschehnisse anheben, um derentwillen wir von der
tleinen Stadt Weltwil handeln, waren die Blicke
vieler, insbesondere aber die Blicke aller Nachbarn
auf das Haus zum Elefanten gerichtet. Die Apotheke
war zwei Monate ohne eigentlichen Inhaber gewesen,
benn bald nach Neujahr war der langjährige, ja fast
undenkbar lang Besitzer des Geschäftes gewesene Herr
Lorenz Fuchs gestorben, und sein weißhaariger Gehilfe, Gotthold Stillfried, hatte im Auftrage der
Erben das Geschäft weiter gesührt. Heute, am

Samstage vor Oftern, follte ber Erbe und neue Gigentumer eintreffen, um beffen Berfon, Wefen und Wollen sich feit Wochen schon bas Gespräch berer pon Weltwil gebreht. Da fich biefes Gefprach nur auf Bermutungen aufbauen konnte, fo gingen die abenteuerlichsten Gerüchte über herrn Eusebius Ruchs. ben neuen Elefantenapotheter, um. Seinen Namen tannten die von Weltwil, benn er ftand seit geraumer Reit in neuen weißen Buchftaben auf bas Schaufenfter gemalt. Über seinen Charatter stellten fie Die Borausberechnung an, daß er bemienigen des verftorbenen Berrn Lorens, eines Junggefellen, wohl einigermaßen ähnlich fein möchte, ba er boch fein Reffe fei. Die Frau bes Bratwurfters Wilhelm Meier und ber Barbier Julius Bopf, beren Läben ber Apothete gegenüber und nebeneinander lagen, hatten fürzlich einer eingehenden Unterhaltung in der Angelegenheit gepflogen und dabei Folgendes zutage gefördert:

"Was wird das wohl für einer sein, der drüben in der Apotheke einzieht?" fragte die brave, wackelige

fleine Frau Rofine ben Barbier.

Der lange, bunne Mann zupfte die weiße Arbeitsjacke zurecht und antwortete: "Behut Gott, wenn er ist, mas der Alte war."

"Ja, ja," fiel hier langsam und vorsichtig die Wursterin ein, "es ist einem immer ein wenig unbehaglich gewesen um den alten Herrn Fuchs herum, so ein bischen —"

Sie fand ben Ausdruck nicht gleich, nach welchem fie suchte, und so hatte Zopf Gelegenheit zu bemerken, der verstorbene Apotheker habe eine sonderbare Art gehabt, einem eine Freude zu verkleinern oder einen Groll zu erweden. So habe er ihn, Bopf, beispielsweise nie gefragt, ob er mit feinem Geschäft zufrieben sei, sondern ihm vielmehr stets die Nachbarläben und beren Geschäftsverkehr in einem Ton gerühmt, ber andeuten follte: "Siehst du, wie wenig Runden bu felber haft."

Der Frau Rosine ging nun das Berg auch auf, und sie berichtete, geradeso habe auch sie es empfunden. Eines Tages sei Berr Lorenz Fuchs um eines Gintaufs willen in ihren Laben getreten und habe, mit einem Blick auf ihre eignen Fenfter, sie, die doch eine reinliche Frau sei, mit der Bemerkung offenbar aufreizen wollen, "wie es wohl tommen moge, daß ihr Nachbar Bopf stets so blendendweiße Borhange an ben Scheiben habe".

Ein Weilchen ging bas mit Erzählen fo bin und ber. Dann fette Bopf eine geheimnisvolle Miene auf und fagte: "Der Neffe und Nachfolger ba bruben foll nicht viel anders, nur noch ein wenig schärfer und scharffinniger sein. Die Fuchs seien eine eigentümliche Sippe. Man weiß nicht recht, woher sie kommen und was fie find. Nur an Gelb scheint es ihnen nicht zu fehlen. Die Apotheke ist ja auch eine Goldgrube."

"Nun," bemerkte hier die gerechte Frau Rosine, "wenn der junge Mann den Beruf fo verfteht wie ber alte, fo tann man ihm die Achtung nicht verfagen, benn das hat man ihm laffen muffen, dem alten Berrn Lorenz, daß er in der Arzneitunde trot einem Dottor Bescheid gewußt hat."

Wie die zwei Nachbarn, rebeten und werweißten zu Beltwil alle Leute. Die Neugier ber Stadt mar am Tage, an dem der neue Apotheker erwartet wurde, aufs bochfte gespannt. Herr Stillfried, ber Provisor, hatte, tropbem er fonft verschloffen und gurudhaltend mar, gegen irgendeinen naben Befannten verlauten laffen, daß fein Brinzipal und Berdienstgeber mit einem Nachmittagszuge in Weltwil eintreffen werbe. stellte sich um die fragliche Zeit nicht nur in ben Bauptstraßen allerlei Bolt auf, bas bergleichen tat, als ob der Bufall es herführe, und füllten fich bie Fenfter überall mit Wartenden, sondern es brangen auch einige ber Borwitigsten, insbesondere ein Bauflein Schuljugend bis zum Bahnhof vor und lungerten bort, ben bedeutsamen Bug erwartend, herum. Ihre Aufmerksamkeit wurde gunachst durch die alte Droschke bes Raspar Bontobel in Anspruch genommen, welcher Rumpelkaften hinter bem Bahnhof stand und nach Ertundigung bei bem Besitzer auf niemand anders als den Apotheker wartete. Das Kahrzeug war berzeit noch das einzige dieser Art, das in Weltwil aufzutreiben mar, und Raspar Bontobel, ber Gigentumer, hatte infolgebeffen bas Wefen eines Mannes, der sich eines sicheren und gegen Mitbewerber geschützten Lebensberufes erfreute, ber sich also auch gestatten fann, diesen Beruf mit einer gewiffen Gelaffenheit auszuüben. Rafpar Vontobel und sein fafidicter Schimmel "Spit," befliffen sich stets einer großen Bebächtigkeit und waren mehr ihrer Sicherheit als ihrer Schnelligkeit wegen bekannt, weshalb der Volksmund sie auch mit dem treffenden Namen "Das Frachtschiff" belegt und damit festgestellt hatte, daß sie nicht so ehrgeizig waren, rascher als die ichweren Warennauen auf dem Sauptfee ans Biel gelangen zu wollen. Pflichteifer ober Neugier hatten immerhin beute Bontobel rechtzeitig nach dem Bahnhof geführt. Geraume Zeit schon wartete er hinter bem Gebaube, ohne bag ber Bug eingefahren mare. Er faß auf feinem Bod, ben Ropf vornübergefentt. in einer Baltung, die berjenigen feines Schimmels abnelte. Beide ichienen bem Schlafen naber als bem Bachen zu fein. Vontobel trug einen uralten Bachstuchhut mit einer Krempe so breit wie ein Sausvordach. Der hut warf tiefe Schatten in das hagere Gesicht mit bem graurauben Schnurrbart. Freund Altohol hatte die Nase und die faltigen Wangen mit einem trodenen Blaurot betupft. Ein blauer, schäbiger Radmantel wärmte ben Kutscher, benn noch wehte ein kalter Wind durch den sonst beiteren Tag, vielleicht das Zeichen, daß der flüchtende Winter aus irgendeinem Bergtal ber auch in die Ebene binaus noch einmal ein paar Bande voll Schnee werfen murbe.

End' aller Ende tam teiner der Spaher am Bahnhof und droben in der Hauptstraße auf seine Rechnung.

"Der Zug," meldete ein Schulbub, der auf Wacht gestanden. Ein Pusten wurde in der Ferne hörbar, und manchmal stieg ein weißes Räuchlein aus dem grünen Land auf und warf sich dem Wind in die Arme, der es eilig über die Hügel nach Osten trug.

Aber als der Zug wirklich näher und näher kam und in den Bahnhof rollte, als auf beiden Seiten der Aussteighalle die Gaffer sich drängten und felbst Kaspar Bontobel, geweckt, vom Bocke stieg und mit schweren Schuhen nach dem Bahnsteig schritt, zeigte sich unter den Ankommenden niemand, der dem noch nie gesehenen und doch viel beschriebenen Herrn

Gufebius Fuchs hatte abnlich feben konnen. Ginem Ameiteklaffeabteil nur entstieg ein Weibswesen, das die Augen der Wartenden auf sich zog und das sich balb als des Herrn Eusebius' Haushälterin, das zierliche und redestarte Fraulein Bermine Siebenmann. zu erkennen gab. Sie trug einige Schachteln in ber einen und einen großen buntgestickten Rachtsack in ber andern Sand und hatte infolgedessen nicht gleich Bewegungsfreiheit genug, ihren beim Aussteigen in eine ichiefe Lage gekommenen, mit machtiger Banbichleife versehenen schwarzen Strobbut wieder geradezuseken. mas ber bofen Jugend von Weltwil Anlag zu einem lauten Belächter gab. Sie fteuerte jedoch nach einer turgen prüfenden Umschau selbstficher auf den Droschkentuticher zu und fprach ihn an. Sie hatte einen anmutigen, wiegenden und doch entschlossenen Gang, und trokdem fie den Fünfzigern nahe fein mochte, mar die einstige Wohlansehnlichkeit und Feinheit ihrer Buge noch nicht vollständig verblüht.

Vontobel griff mit der gichtigen Rechten nach seinem Hut; des Fräuleins Erscheinung zwang ihn zu einer gewissen zögernden Höslichkeit. Nach kurzer Verhandlung wurden unter Aussicht der Angekommenen und eifrigem Aufachten der Zuschauer durch Vontobel und einen anwesenden Dienstmann das Handgepäck des Fräuleins sowie einige große Koffer auf die alte Droschke verladen. Fräulein Hermine stieg zuletzt in das geräumige Fahrgestell, und bald zog der Schimmel

feinen Wagen bem Städtchen zu.

Der Apotheker selbst ließ auf sich warten.

Mit gesenktem Kopf und dumpfem Alltagsmut saß Bontobel auf dem Bock, mit gesenktem Kopf und

schweren, schläfrigen Schritten ging bas Bferb feines Weges: an ihnen beiden verriet nichts, daß fie an einem außerordentlichen Ereignisse Teil hatten. Kräulein Siebenmann allein fpurte einen hauch ber Wichtigkeit beffen, mas vorging, mahrend fie aufrecht und steif im Wagen sitend unter belagerten Kenftern bindurchfuhr, unzählige Blicke auffing, die ihr folgten, Flüftern und Murmeln borte, das fie auf niemand anders als auf sich beziehen konnte, und Leute in den Straßen ftillstehen und ihrem Fuhrwert nachgaffen Mit Burbe stieg sie vor ber Elefantenapotheke aus und grußte mit steifer, altjungferlicher Buruckhaltung Berrn Gotthold Stillfried, den Brovisor, der por den Laden heraustrat, um sie zu bewilltommen. Herrn Gottholbs volles schneeweißes Saar leuchtete in dem Strahl ber Sonne auf, ber gerade und wie jum Empfang ber Dame Siebenmann den golbenen Elefanten über ber Ture glanzen ließ. Mit einem Ausbruck von Rube und Gute aber leuchteten Stillfrieds Augen burch die goldene Brille hindurch das Fräulein an, so daß sie unwillfürlich einen Teil ihrer Steifheit verlor und mit einem Lächeln zugleich ein leises Rot des Veranügens über ihr feines Antlik ging.

"Bo haben Sie ben Herrn?" fragte ber Provisor, mabrend er gelaffen eine Schachtel vom Bagen nahm

und der herbeigeeilten Magd überreichte.

Nun löste sich einigen Gaffern, die in der Straße standen, das Rätsel, warum der Apotheker ausgeblieben war. Seine Haushälterin berichtete, ihre scharfe Stimme keineswegs dämpfend, daß ihr Herr an der letzen Station ausgestiegen und zu Fuß die Stadt zu erreichen gedenke.

"Ja, ja," fügte das Fräulein bei, indem sie, von Stillfried gefolgt, unter die Haustür trat, "ein wenig erstaunt werden sie schon sein, Herr —"

"Stillfried," erganzte ber alte Gehilfe.

"Herr Stillfried," fuhr das Fräulein fort. "Er ist wohl ein wenig anders, als alle andern Leute, der Herr, ein wenig gerade so, wie man ihn sich

nicht vorstellt."

Das weitere Gespräch der beiden verlor sich auf der Treppe, so daß die Lauscher in der Straße nicht ersahren konnten, welcher Art die Besonderheit des Herrn Eusebius Fuchs sei. Allein der Ausspruch der trefslichen Hausdame genügte, neue Schauer des Staunens und Wunderns durch die Gassen von Klein-Weltwil und die Herzen mancher seiner Bewohner zu jagen.

Anders als alle andern sollte der neue Mitbürger

fein! Anders als alle andern!

# Zweites Kapitel

Im Himmel war ein Spiel von weißen Wolken und Wind und Pfeile versendender Sonne. Wo der Himmel ein blaues Tor auftat, warf die Sonne einen Lichtspeer auf die Erde. So kam es, daß schöne, vergoldende Helligkeit und Freundlichkeit bald hier, bald dort über einen Teil des sonst schattig düstern Landes strömte. Jeht war es ein Wald, der mit leisem Licht übersponnen war, jeht ein Dorf, dessen Dächer heller aus grünem Grunde leuchteten, jeht trug der See den seinen, warmen Glanz, als

bräche er aus Lagern eblen Metalles, das in seinen

Tiefen ruhte, herauf.

Als gerade die Stadt Rlein-Weltwil aus einer breiten Wolkenlude einen folden Sonnengruß empfing, erreichte Berr Gusebius Ruchs ben Ruffenhugel, ber ben Ort im Often beherrschte und seinen Namen von einem Gefecht hatte, bas bier zu bes Welteroberers Zeiten eine Abteilung von Korsatoffs Schar mit Ofterreichern bestanden. Wie zu Dame Siebenmanns Ehren der goldene Elefant über der Türe der Apothefe aufgeblitt hatte, so hob in bem Sonnengruß ber altehrwürdige Turm ber St. Urfenfirche von Weltwil sein metallenes Rreuz strahlend gen himmel, als hiefe die Stadt ben Mann willtommen, ber jett aum erstenmal ihr liebliches Bild betrachtete. Aber Herr Eusebius empfand bas nicht so, und wenn ihm ber Gebanke gekommen mare, fo murbe über sein schmales, langes, feines und weißes Gesicht, das teinen Bart trug, wie häufig ein bligabnliches Bucken gegangen fein, von welchem niemand fagen konnte, mas es zu bedeuten hatte, das nur wie ein unendlich überlegenes spöttisches Lächeln mar. Wo Berr Gusebius ftand, mar felfiger Grund, auf bem im Sommer Beibekraut und feines Langgras mucherten. Noch mar ber Boben gelb und unfruchtbar, aber von dem bunkeln Grund bes Felsens, von ben Violettonen bes Hügels hob sich die fremde und absonderliche Erscheinung bes Apothekers in merkwürdiger Deutlichkeit Er trug einen gelbbraunen Anzug, ber knapp bie geschmeidige, mittelgroße, aber sehnige Gestalt umschloft. Der Anzug war von ungewöhnlichem Schnitt. wie aus einem früheren Jahrhundert ftammend und

boch in die Neuzeit passend. Der Rock war eng und bis zum Halse geschlossen. Gamaschen mit gelben Knöpfen reichten vom Schuh zum Knie. Ein halbhoher gelber Filzhut saß auf dem schwarzen, weichen Haar. Eine leicht gelockte Strähne siel zuweilen in die Stirn; die schmale Hand strich sie dann mit sinnender Langsamkeit auß dem Gesicht. In der Rechten hielt Herr Fuchs ein einer Reitgerte ähnliches Rohrstöcken, das einen zischenden Ton gab, wenn er von Zeit zu Zeit damit in die Luft hieb.

Eine Weile stand der Ankömmling aufrecht. Sein Blick überslog die Landschaft und ging gemächlich und mit scharfem Spähen vom ersten Hause von Klein-Weltwil aus und über Straßen und Gäßlein hinunter bis ans Stadtende. In der Haltung des Schauenden lag eine Art Herrentum, als wäre er Eigner der Ortschaft zu seinen Füßen, die seine Blicke

bis in die Winkel beherrschten.

Indessen zogen die Wolken am Himmel und verschoben die Sonnenstecke, die auf der Erde lagen. Auch über Weltwil erlosch das Licht. Dafür wanderte ein Schein von Gold lautlos über den Hügel daher und hielt über der Stelle still, wo Herr Eusedius stand. Nun schien es ihm noch weniger als vorher eilig, daß er in die Stadt niedersteige. Er ließ sich auf dem Felsen nieder und saß, die Beine gestreckt, mit ausgestührer Hand. Die Sonne wärmte ihm den Rücken. Der Wind setzte aus. Er versiel in eine leichte Müdigkeit, die vielleicht die Folge seines Fußmarsches war. Auf einmal wandelte ihn eine merkwürdige Laune an, ein ziehendes Gelüste, umzukehren und weder in die Stadt einen Blick zu tun noch

irgendeinem ihrer Bewohner zu begegnen. Was konnten das für Menschen sein, die da unten wohnten? Sein Mund zucte. Er tannte fie nicht, hatte fie nie gefeben, aber - bab - wie follten fie anders fein. als fie überall in ber Welt waren? Als fie gewesen, wo er jett berkam, in ber Weltstadt in Ungarn? Wo er früher gelebt, in der mächtig wachsenden Hauptstadt bes Deutschen Reiches, in dem üppigen Baris, in dem beiligen Rom oder weit über Gee? -Auf so viele Erbflede mar sein Leben gefallen, wie jett die launisch wechselnde Sonne erleuchtete. mar bieses Leben ein seltsam Ding! Und er? war gleichsam Zuschauer einer Welt voll Leben, während er felber bas seine gleiten ließ, wie es wollte, gleichgültig, gelaffen. Über biefes Lebens Anfang wußte er wenig, hatte weder Bater noch Mutter getannt, und seine ersten Erinnerungen gingen in bie Beit zurud, ba er als Schüler eines von Jefuiten geleiteten Anabeninstituts in Wien einer von ben Lehrern um feiner Begabung willen geschätzteften, bei ben Rameraden um feiner Spott- und Rorgelfucht gehaftesten Böglinge gewesen. Die hatte er bort Besuche von Verwandten gehabt, nie war er zur Ferienzeit nach Saufe gereift, noch hatte er Briefe geschrieben ober empfangen. Gin geheimnisvoller Dheim, ber weber Dank verlangte noch Tabel ober Lob für ihn hatte, beftritt, so fagte man ihm, die Rosten seines Unterhaltes. Auf Bunsch dieses in den Wolken der Unbekanntheit stehenden Onfels bezog er eine Universität und wurde Arzneikundiger, stand eine Weile als Gehilfe in Diensten einer großen Apothete in Berlin und lebte feit ein paar Sahren in Budaveft.

ohne eigentliche Beschäftigung hierhin und dorthin reisend, da er nachgerade herausgefunden, daß seine ihm gur Verfügung fallenben Mittel, bie er auf einer ber großen Banten zu erheben pflegte, weit über feine Bedürfnisse hinaus reichten. In dieses Schlenderleben, das doch weder üppig noch tatlos war, fiel plötslich die Nachricht vom Tode des Oheims, welcher bald die amtliche Bestätigung folgte, daß er Erbe der Elefantenapotheke zu Rlein-Weltwil, bem verlorenen Nest, geworden sei. Wie Laune ihn bisher getrieben, sich tief in allerlei Bücher zu vergraben, bald biesem, bald jenem Studium nachzugehen und über diese Bücher und die Stille seiner Behaufung hinaus mit einem scharfen, burchbringenden Blick Welt und Menschen zu betrachten, auch manchmal diesen Menschen wie jum Spiel sich ju gesellen, so trieb ihn eine Laune, dem Vormundschaftsamte zu Klein-Weltwil die Annahme der Erbschaft und die Übernahme der Apothete zu erklären, auch mit bem Gehilfen seines Ontels, Berrn Gotthold Stillfried, in Briefwechsel zu treten und den Umzug feiner Junggesellenhäuslichkeit in bas Boralpenftädtchen zu bewertstelligen. -

Herr Eusebius lag auf dem Felsen und neigte sich weit hinaus. Welche Ruhe ringsum! In seinem Ropfe surte noch das Klopfen und Schlagen eines sausenden Eisenbahnzuges, summten noch die hundert Wimselgeräusche einer Großstadt. So wie ein Surren und Summen lag auch seine Vergangenheit hinter ihm. Wenige Vilder hafteten klar in seiner Erinnerung. Wenige Wenschen ragten aus dem Hausen berer auf, die ameisenzleich an ihm vorübertrieben, so daß er sie mit Bewunderung oder Angst, mit

frohem Staunen oder Schrecken gesehen hätte. Aber ba unten zu seinen Füßen lag gleichsam ein Ausschnitt der Welt und des Lebens. Es regte sich in seiner gleichgültigen Seele eine leise Anteilnahme für dieses Geviert von Land mit seinem darauf angebauten Menschentum.

Er erhob sich, hieb mit seiner Gerte einen sausenben Schnitt in die Luft und begann gegen Weltwil hinabzusteigen mit den Gefühlen eines Mannes, der sich anschickt ein Buch aufzuschlagen, in dem er gemächlich blättern will, unsicher, wie lange es ihn fesseln mag und wie lange er die Blätter wenden wird.

Die Sonne verließ mit ihm den Plat auf dem Hügel, und langsam schwebte die goldene Stelle, die sie auf die Erde goß, in das dunkle Alpental im Süden hinein, weiter, weiter noch, an schwarzen Bergen hin, über einen fernen dunklen See. Auf

einmal erlosch fie gang.

١

Über Klein-Weltwil hin wirbelte graues Gewölk. Des Herrn Eusebius Gestalt verschwand und tauchte nach einer Weile auf der Straße wieder auf, die von Süden her gegen die Stadt absiel. Je näher er dieser kam, um so langsamer wurden seine Schritte. Manchmal stand er still, verschränkte die Arme und betrachtete, die Reitgerte zwischen Brust und Arm geklemmt, das nächste Wegstück, das vor ihm lag. Schon regte sich in den Gärten das Frühblumenzeug. Da und dort scholl das leise Plätschern eines Springbrunnens in die Straße hinaus. Auch der Stadtbach sang, wo er unter der Straße hindurchsloß, eine Art Melodie. An seinem einen Ufer lag ein Garten von

parkähnlicher Größe. Ein schones Gitter aus Gifenstäben, die auf einem Granitsockel standen, umschloß ihn. Berr Gusebius ftrich biefem Gitter entlang und blickte durch die Stabe. Beiße Rieswege burchschnitten eine grüne mit Obstbäumen bestandene Wiese. ber Biese liefen die Wege hinüber in Unlagen von Blumenbeeten und Rierbaumen. Gine Laube aus weißen Solastäben trug eine eben erft Blätter gewinnende Wildrebe. Hinter Nadelbaumen murde ein

weißes Herrenhaus sichtbar.

Dem Gute gegenüber befanden fich auf der andern Strafenseite weite Fabritgebaube, zwischen benen gepflafterte Sofe lagen. Die Sofe waren menschenleer, aber in den Gebäuden ging bas Stampfen ber Maschinen und das Hinundher ber Arbeiter. Ein großer Saufe feuchten Sandes, zu irgendwelchen Bauzwecken hergeführt, lag am Eingang einer ber Sofe. Amei Anaben mühlten mit Schaufeln. Spaten und Banben barin. Sie waren die ersten Weltwiler, die Berr Eusebius auf seinem Wege in Sprechnähe erblickte. Er hatte aber einen fo leisen, leichten und schwingenden Schritt, daß die spielenden Knaben ihn nicht hörten, und so stand er eine ganze Weile, an ben Granitpfosten des Portals gelehnt, und schaute ben aweien unbemertt au. Gie maren ungefähr gleichgroß. Der eine hatte blondes, stediges haar, schmale Backen und hellblaue Augen, ber andre, ftarkere, mar schwarzlodig, von dunkler Hautfarbe und klugem, eigenwilligem Gesichtsausbruck. Der braune hatte mit Bilfe von Waffer und Steinen einen richtigen Hügel mit einer Burgruine gebaut, Mauern und Türme, Schanzen und Gräben in mohlüberbachter

Anlage. Der andre richtete einen Garten zurecht, legte Grasplätzchen neben kleine Rieswege und hatte auch irgendwo begonnen, aus Holzstäben eine Laube zu bauen.

"Es muß genau wie unser eigner Garten werden,"
sagte dieser jetzt und warf, sich aufrichtend, einen Blick durch das Gitter nach dem gegenüberliegenden Gute. Dabei gewahrte er den Fremden. Er errötete. Sprachlos betrachtete er einen Augenblick die fremdartige Erscheinung.

"Das ist euer Haus da drüben, nicht mahr?"

fragte Berr Gusebius ben blonden Rnaben.

Halb unwillig, halb einer anerzogenen Söflichkeit

gehorchend, bejahte diefer.

"Und bies ift euer Garten, ganz wie du fagft," fuhr Eusebius fort, auf des Knaben Wert weisend.

Die Anteilnahme an seinem Spiel machte ben andern zutraulicher. "Ja," bestätigte er eifrig, "das ist genau der Weg dort. Da kommt das Tor hin und da —"

Herr Eusebius trat in den Hof. Erstellte sich, die Hände auf den Rücken gelegt, hinter die Kinder. Nun rühmte er den Schwarzhaarigen. "Das verrät Phantasie, was du da baust, das ist ohne Modell, ohne Borlage gemacht. So muß es sein, nicht abgeguckt, sondern selbst erdacht."

Der zweite Knabe hatte bisher auf den Fremden nicht geachtet. Auch jest nahm er wortlos und ohne sich umzudrehen das Lob hin. Nur der verdoppelte Eiser, mit welchem er im Sande sormte und baute, verriet, daß er die Worte des Zuschauers gehört hatte. Erst, als Eusebius jest mit der Gerte seine Schulter berührte, wendete er ihm das Gesicht zu, in dem ein freudiger Stolz leuchtete.

Der Blonde hatte heiße Backen bekommen. Er sah aus, als ob er weinen möchte.

Berr Eusebius bemerkte es wohl.

Jener fuhr fort zu bauen, allein es lag etwas Überdrufsiges in seiner Art, und seine Hand zerstörte in sichtlichem Zorne vorweg wieder, was sie schuf.

Herr Eusebius Fuchs drehte sich auf den Absätzen und entfernte sich. Langsam wie vorher schlenderte

er stadteinwärts.

Richard, der blonde, jüngere Knabe des Fabrikanten Schuppiger, trat jetzt von dem Sandhaufen zurück. "Ich mag nicht mehr," sagte er. "Es ist — ich gehe lieber nach dem Hühnerhof hinüber."

Er forderte den andern nicht zum Mitkommen auf. Es verdroß ihn an seinem Bruder etwas. Er hätte nicht zu sagen vermocht, was es war, aber er brachte es im Augenblick nicht über sich, ihm ein

freundliches Wort zu sagen.

Theobor, der ältere, sah ihn erstaunt an. "Bleib boch noch," sagte er, noch ganz in seine Arbeit verstieft. Aber der andre stand schon halb in der Straße. Jeht erst dämmerte es Theodor auf, daß sie beide einen merkwürdigen Besuch gehabt hatten.

"Wer war benn ber?" fragte er. Sein Blick ging die Straße entlang, wo die Gestalt des Herrn Eusebius eben hinter einem Hause verschwand.

"Was weiß ich," antwortete Richard mit unwirschem Achselzucken.

"Er war ein alter Mann."

"Alt? — Im Gegenteil, jung ift er mir vorge-

kommen," widersprach Richard.

Es war eben nicht verwunderlich, daß ihre Anssichten so sich entgegengesetzt waren, denn des Herrn Eusedius Gesicht war eines von denen, die bald alt, bald jung scheinen, so daß die Jahre ihrer Eigner an ihnen nicht abzulesen sind.

Richard setzte indessen hallsstarrig seinen Weg fort und verschwand im väterlichen Garten, während

Theodor in seinem Spiele weiterfuhr.

Berr Eusebius Ruchs erreichte die Hauptstraße von Klein-Weltwil und geriet dort fehr bald in ein Rreugfeuer von Blicken, benn fein Außeres mar gu auffallend, als daß es nicht die Aufmerksamkeit der ihm Begegnenden und ehrbar in ben Kenftern fitenben Sausfrauen erregt hatte. Bald bilbeten fich in feinem Ruden Gruppen ihm nachschauenber Menschen. und er konnte seinen Ginzug in die Apotheke ungefähr unter berselben Volksteilnahme halten wie vorbem das Fraulein Siebenmann, feine Bausdame. Er schob seinen Sut in ben Nacken und schwang sein Gertenftodlein heftig wirbelnd in ber Rechten. Dazu pfiff er in einer luftigen und leichtfertigen Art por sich hin, als wollte er ben Weltwilern zeigen, wie wenig sie ihn kummerten. Frau Rosine Meier, Die Wursterin, war an diesem Tage nicht die einzige, die urteilte, daß der neue Apotheter noch ein recht Grüner fei, einer, bem es wohl zugute tomme, einen fo erfahrenen Gehilfen wie ben Berrn Gotthold zur Seite zu haben.

Über Gotthold Stillfried tam herr Eusebius zuerst und unversehens, indem er nicht durch den hausflur nach dem Wohnstock stieg, sondern gleich in die Apotheke trat. Eifrig klingelte die kleine, schwathafte Schelle, als der neue Besitzer die Türe nicht laut, aber mit einem hestigen Ruck auftat. Es war, als ob sich das Glöcklein gar nicht mehr beruhigen könnte, sondern mit einer lustigen Aufgeregtheit in diesem wichtigen Augenblicke die Hausleute aus allen Winkeln zusammenrusen wollte. Freisich erschien am Ende nur der Provisor, der aus dem hinter dem eigentlichen Ladenraum besindlichen Laboratorium hervortrat. Ein freundlicher Ausdruck des Erkennens erschien in des alten Mannes Gesicht.

"Sie sind gewiß Herr Fuchs?" fragte er, hinter bem Labentisch hervorkommend, mit einer Gelassenheit, die ebensoweit von Unterwürfigkeit wie von Wichtig-

macherei entfernt war.

Berrn Eusebius' scharfer, unter fanften, langen Wimpern hervorzuckender Blick traf den alten Mann. Etwas an diesem fesselte ihn mehr als alles, was ihm bei seinem Einzug bisher begegnet mar. "Der bin ich," antwortete er seinem fünftigen Gehilfen und legte in bessen fühle Sand die eigne schmale Rechte. über beren Rraft fich herr Gotthold in bemfelben Augenblick wundern mußte, als sie seine Finger mit flammernbem Druck umschloß. Mit Weltmannssicherheit — im Laden waren keine Kunden — winkte er Stillfried in ben hintergrund bes Raumes, wo por einem kleinen Schreibpult ein Drehftuhl ftand. Auf diesen ließ er sich nieder, indem er so beiläufig nach dem Fraulein Siebenmann fragte, das wohl inzwischen eingetroffen fei. Dann nahm er Briefe und Rezepte, welche da unter Beschwerern lagen, und

prüfte sie, als ob er schon täglich seinen Platz an biesem Pulte gehabt und nur eben von einem kleinen Gange zurückgekommen sei, tat auch einen Blick in bas vor ihm liegende Ladenbuch, öffnete Schubladen und betrachtete da ein Glas und bort ein Fläschchen, welche er von seinem Sitplatz aus in nahen Schränken eben erreichen konnte. Dabei hatte er die Art eines Mannes vom Fach, der sich auf seine Kenntnisse verlassen kann und keiner Einführung bedarf.

Gotthold Stillfried wunderte sich vielleicht über die Selbständigkeit des Ankömmlings, allein er zeigte das nicht, sondern stimmte nur mit ruhigen, leisen Bemerkungen zu, wenn Herr Eusedius kurz den Namen einer Salbe oder Arznei nannte, die er in die Hand nahm, einmal auch mit bissigem Spott das Wort "Schwindel" durch die Zähne stieß und ein andermal in die Betrachtung einer Phiole ganz versank und tiesssinig meinte: "In dem Tranke könnte ein Tropsen ewiges Leben sein."

Plöglich beinahe unterbrach Herr Fuchs seine Untersuchungen, drehte sich mit einem Schwung auf seinem Stuhle Gotthold Stillfried zu, schlug das eine schlanke, sehnige Bein über das andre und fragte: "Was ift es mit diesem Weltwil? Läßt es sich leben hier?"

Der Weißtopf stand am Ladentisch, die Hand leicht auf die Platte gestügt: "Warum nicht?" antwortete er. "Es läßt sich überall unter Gottes Sonne leben, wenn man seine Arbeit und sein Auskommen hat."

"Es scheint ein kleines Reft?" fragte Eusebius weiter. "Rlein und kleinlich, wie es so Weltart."

"Euer Oheim nannte das Städtchen die Musterschachtel," sagte Stillfried, "er wollte damit sagen, daß man hier von jeder Menschenart der Welt eine Brobe finden könne."

Eusebius spannte die Arme um sein Knie. "So?" sagte er, einen merkwürdigen Ausdruck halb des Sinnens und halb des Spähens im Gesicht. "Der Alte hatte wohl seinen Spott mit der Gesellschaft hier, wie?"

"Er foppte sie gern. Manchmal schien mir, er treibe sein Spiel mit ihnen und habe gleichsam seine

Hand in ihrem Leben und Wandel."

"Das ist so in der Familie," sagte der andre mit einem sonderbaren Lächeln. Dann fragte er: "Was sagen denn Sie selbst dazu, daß ich so aus der Weite hergeschneit komme?"

"Was foll ich von Ihnen sagen, ehe ich Sie kenne?"

antwortete Stillfried ruhig.

Wieder schien Herr Eusebius erstaunt. Er suhr fort: "Ich meine nicht so. Nicht um meine Person handelt es sich. Aber wenn ich weggeblieben wäre, so würde dies Geschäft — und es soll nicht schlecht sein — in keine andern Hände gekommen sein als —"

"In die meinen?" unterbrach ihn der Alte mit einem Lächeln. "Sie schauen einem ins Herz, Herr! Ja — und es war vielleicht auch natürlich, daß man derlei Gedanken hatte, aber — mit so weißem Haar stellt man neben die Erwartung immer gleich die Gewißheit der Enttäuschung als Schildwache. So drängt sich die andre nicht zu weit vor."

"Mit so weißem Haar," entgegnete Eusebius, "hat man das Recht zu Erwartungen, um so mehr, als nicht zuviel Zeit bleibt, auf die Erfüllung zu harren." Stillfried erwiderte: "Es braucht Zeit, aber Zeit bringt es fertig, daß man mit dem zufrieden ist, was man hat, und die Lüsternheit nach dem verliert, was

man gern hätte."

Berr Eusebius erhob sich jah. Es schien fast, als ob er ärgerlich mare. Er ergriff die Gerte, die er auf den Ladentisch gelegt hatte, und bog fie spielend. "Es wird Zeit, daß ich mir die Wohnung ansehe," fagte er und schritt, als mußte er schon lange Bescheid. auf die Seitenture zu, die aus bem Laben in ben Flur führte. "Ich finde mich allein zurecht," beschied er den Gehilfen, der ihm folgen wollte; aber noch ebe er aus der Ture trat, streiften seine Augen noch einmal Stillfrieds Geficht mit leifem Erstaunen, und als er in den Flur getreten war und die Ture geschloffen hatte, blieb er einen Augenblick hinter biefer ftehen, als könnte er durch das braune Holz feben. Ropf neigte sich sinnend auf die Bruft. Menschen wie der Alte da waren ihm noch wenige, vielleicht teine begegnet, Menschen, in beren Seelen die Wortangeln nicht hafteten, die er gern heimlich auswarf!

Herr Eusebius Fuchs, der Philosoph, wandte sich

grübelnd der Treppe zu.

## Drittes Rapitel

ie Elefantenapotheke hatte einen besonders starken Bulauf. Es verlautete, daß Herr Eusebius selbst hinterm Ladentisch stehe. Da er aber seit seinem Einzug nicht wieder außer dem Hause erschienen war, so suchten die Weltwiler in ihrer Neugierde ihn dort auf,

wo er zu sinden war. Die Klingel über der Ladentür kam aus dem Zittern und aufgeregten Rufen gar nicht mehr heraus. Da die wenigsten der Kunden krank waren oder daheim Krankheit hatten, so ging der Handel um Seife, Zahnbürsten, Schwämme und dergleichen Dinge mehr, wie sie Herr Lorenz Fuchs,

der Oheim, schon immer auf Lager gehalten.

Berr Eusebius amtete mit raschen und gewandten Bewegungen hinter bem Labentisch. So heftig und rudweise bewegte er oft ben schwarzlodigen Ropf, daß bie Stirnftrahne wie ein Fahnlein bin und ber wehte. Er hatte, ohne daß er viel Worte machte, in seinem Befen eine gewiffe Verbindlichkeit, die ihm den Beifall der Kunden eintrug, so daß durch Weltwil in Abanderung eines früheren Urteils die nun entgegengesetzte Meinung ging, man sebe ihm ben gereisten und weltgewandten Mann an. Daran knupften fich allerlei Bemerkungen über sein merkwürdiges Außere, das Schmiegsame, an die Schwungtraft seines Robrs erinnernde feiner Geftalt, auch eine Ahnlichkeit — in Wefen und Gefprachsweise - mit feinem Borganger und Verwandten. Man wiffe bei ihm wie bei jenem nicht recht, wie man baran fei, behaupteten einige. Aber im großen Ganzen fprachen die Weltwiler boch aut ober mit zurückhaltender Achtung von ihm, wie man von einem Menschen spricht, deffen Überlegenheit man heimlich ahnt ober mit einer leisen Angftlichkeit und Unbehaglichkeit glaubt entbeckt zu haben.

Die runde Schwarzwälderuhr im Laden stand gerade auf Mittag, als ein mit zwei gesteckten schönen Kühen bespannter Leiterwagen vor der Apothekentüre hielt, der Fuhrmann, ein junger kräftiger Bauer, die schwerstielige Beitsche quer über die Leiter legte, die Bügel festhing und nach einigem Zögern in den Laden trat. Er hielt den Hut in Händen und wartete, bis zwei andre Kunden, mit denen Fuchs und Stillfried

fich beschäftigten, bedient fein murben.

Der Bauer war ein schmucker Gesell, den die Sonne bei der Arbeit so fleißig betrachtet hatte, daß die nachten knorrigen Arme und das Gesicht eine beinahe so dunkle Farbe hatten wie des Apothekers gebeizter Ladentisch. Die Brauen und ein ganz jung keimender Lippenbart lagen hell wie weißer Flaum in dem Gesicht, das einen noch knabenhast scheuen, zu der starken Gestalt in merkwürdigem Gegensatstehenden Ausdruck hatte. Zufällig streisten die blauen Augen des Jünglings die Uhr, und es schoß ganz sichtbar ein Schrecken in ihn hinein. In diesem Augenblick verließen die beiden andern Käuser die Apotheke, und während der alte Provisor sich nach dem Ladoratorium wendete, trat Herr Eusebius auf den Bauern zu und fragte nach seinem Begehr.

"Ich meine, ich hätte nicht mehr kommen follen," sagte dieser verlegen, mit einem abermaligen Blick auf die nun schon über die Mittagsstunde hinausgerückten

Uhrzeiger.

Herr Eusebius beluftigte sich an feiner Berlegenheit. "Beruhigt Euch," fagte er, "bas Geschäft bleibt

auch über die Effenszeit offen."

Da erschien sich ber andre erst recht ungeschickt und meinte, etwas Dummes gesagt zu haben. Aber er gewann seine Fassung zurück. Sein weicher Mund lächelte, was seinem Gesicht etwas Treuherziges und Liebenswürdiges gab. Dann brachte er mit breitspuriger Offenheit sein Anliegen vor. "Ich bin mehr um einen Rat, als um einen Ginkauf gekommen."

"Nun?" fragte der Apotheker.

"Der Bater leibet an Glieberschmerzen. Er will nichts von einem Arzt wiffen. Bußten Sie mir nicht ein Mittel?"

Hugen. "Ich gebe fonst keine Mittel ohne ärztliche Vorschrift," fagte er.

"Das habe ich mir wohl gedacht," antwortete der andre. "Für mich selbst würde ich auch nicht gefragt

haben."

Hauern Alter und Namen und nach dem und jenem,

mas auf fein Leiben Bezug hatte.

Der Bauer erzählte, daß der Vater Friz Blochinger heiße und sich eben so nach und nach bei der Arbeit, in aller Wetterunbill verdorben habe. Alt sei er noch nicht, so weiß sein volles Haar und Bart auch seien, noch nicht einmal Fünfzig und ein Baum von einem Menschen.

Der Apotheker trat hinter den Ladentisch und kramte in einer Schublade. Er nahm fertige Pulver und steckte sie in eine Schachtel. "Das will ich Euch geben," sagte er, "aber allein davon wird der Bater nicht gesund werden. Er soll einmal in ein Bad gehen. Das müssen manche in seinen Jahren. Und soll das Gut Euch überlassen, wie es so geht in der Welt, daß die Väter die Söhne früher oder später an die Reihe kommen lassen müssen. Da habt Ihr, was Euch zum Nachteil ist, wenn der Bater davon gesund wird," sügte er hinzu, indem er dem jungen Blochinger das kleine Pääcken gab.

Der war langsam im Begreifen. Aber während er Geld hervorsuchte, schoß es ihm heiß auf. "Bas zu Eurem Nachteil ist." Was wollte der Apotheker damit sagen? Ihn, Blochinger, verspotten, etwas wider den Vater reden? Sollte das ein Witz sein oder eine Nederei? Er fand im Augenblick keine Erwiderung, sondern dankte nur verwirrt und verließ den Laden mit noch größerer Linksschie, als er beim Eintritt gezeigt hatte.

Eusebius sah ihm nach. Er fühlte etwas wie Anteil an dem jungen Menschen. Schon nahm er sich vor, einmal zu sehen, wo er hause. Das war überhaupt, was er in dem Nest suchte: denen nachzugehen, deren Wesen oder Geschick ihm eines Ein-

blicks wert schien.

Christian Blochinger nahm die schwere Beitsche und trieb feine schmucken Rube burch die Strafe von Rlein - Weltwil bem füblichen Stadtende zu. Sonft tat er wohl gern einen Blick in die Schaufenster und Magazine, hielt wohl auch einmal an, um vor einen Laben zu treten ober einen Bekannten zu grußen. Rett lief er neben feinen Zugtieren fast mit fo bumpfem Wesen wie die selber einher. Was — was hatte ber Apotheker gesagt? Meinte ber wirklich, bag er auf die Beit marte, ba er felber auf bem Gute gum Baradies, droben am Beinzenberg, Berr fein werbe? Er fühlte noch bas Blut im Ropfe. Er hatte ein Gefühl, als ob er bem Menschen zwischen ben Bulvern und Salben ben Beitschenstiel ins Gesicht schlagen könnte. Und gleich nachher empfand er wieder etwas wie scheue Bermunderung. Ein merkwürdiger Mann, der Apotheker! Man hatte das Gefühl, als bohrte er einem mit den schnellen, schwarzen Augen bis in ben innersten Winkel bes Gemuts.

Die Stadt kam allmählich hinter den jungen Fuhrmann zu liegen. Der Weg führte hügelan. Da standen wieder die lieben Obstbäume in den Matten, das Gras war sastig grün, und an den noch blattlosen Bäumen drückte der Blust schon mächtig gegen die Hilsen. Der Boden roch. Es war eine seuchte, würzhafte Lust. Es war fast, als ob man ein Treiben, eine gewaltig rinnende, sich spannende und drängende Kraft in jedem Baum und Halm, in jeder Scholle spürte. Die beiden Tiere am Wagen schritten freier und rascher aus, obwohl der Weg eine ziemliche

Steigung aufwies und holperig war.

Christian selbst murbe leichter und freier zumute. Bielleicht hatten nur bie Stadtluft und bie Baufer ihm eng gemacht. Das Wort des Apothekers wirkte nur insofern in ihm nach, als er mit besonderer Liebe des Baters und mit herzlicher Zufriedenheit an fein eignes Schicksal bachte. Er erblickte von fern das Gut zum Baradies. Dort an jenem Balbrand hin führte das Sträflein hinauf. Dort auf dem freien Bergrücken ftand bas braune Saus mit dem großen, haubenähnlichen Dach. Die oberen Fenster waren leer und ein wenig tabl. In ben zumeist unausgestatteten Stuben wohnte niemand. Irgendein Blochingerahne hatte ben großen Bau erftellt. Schon Chriftians Bater mar wie er felbst ein einziger Cohn gewesen, und fo hatte die Familie schon lange in den Erdgeschokstuben Raum genug gefunden, wo die alte Babette, die Magd, die Wohnung fo bliksauber und die Blumen auf den Gesimsen so

üppig hielt. Unter biefen Fenftern mar eine Bank . angebracht. Da fagen er und der Bater abends und Reiertags, rebeten eines zusammen und faben ins Land hinaus. Wenig entfernt vom Wohnhaus stand die große Solgscheune. Bier Rube hielten fie im Stall, geradesoviel wie der Bater und er miteinander und ohne Silfe eines Knechtes beforgen tonnten. Zwischen Saus und Scheune platscherte ein Brunnen, ein lieber alter Rerl aus graugrunem Sandstein mit roftbrauner Röhre, aus welcher ein so herrliches Quellwaffer floß, daß die Kamilie Blochinger im gangen Umfreis barum beneidet murbe. Herrgott, es war ein wirkliches Paradies, das Paradies ba oben! Wenn man nur an den Wein bachte, der am Saussvalier wuchs, und an die Birnen, die im Garten immer reiften, und an die Apfel, die feinen Gallwiler, zwölf Baume voll in der Beinzenmatte! Im letten Jahr, als er, Christian, damit zu Markt fahren wollte, mar er nicht über bas Baus bes Fabrikanten Schuppiger hinausgekommen, da hatte ibn bie Frau gestellt und gefagt, jeden Preis wolle fie bezahlen, wenn er ihr die Ware da lasse, jeden Breis!

Chriftian knallte mit ber Beitsche.

"Hü, Spiegel," feuerte er sein eines Zugtier an, bas lässig in den Strängen lag, und spann an seinen fröhlichen Gedanken weiter. Wer konnte es schöner haben? Er freute sich schon wieder auf den Feierabend, wenn der Vater und er bei einem Glase Most unter der Lampe saßen. Man las die Zeitung, man politisierte. Zuerst von der großen Weltpolitik und dann von den nähern, aber noch sast wichtigeren

Geschehnissen im Rat von Rlein-Weltwil. Er redete gern mit bem Bater von bergleichen; benn jener hielt sich zwar von allen Amtern fern, aber wie er auf seinem Sügel über die andern hinwegsah, so hatte er einen weiten und bellen Blick und eine große, innere Gemachbeit, wenn es aalt, bas Wesen und Walten ber regierenden Berren von Weltwil und ihres Beamtenftabes zu überschauen. Die Leute hielten viel von des Baters Urteil, und Christian felbst zog jeweilen gerne diese und jene Tatsache zur Rede, um zu hören, wie der Alte sich langsam und nach verständigem Nachdenken barüber ausließ. Sonntags ging man etwa miteinander ins "Weiße Kreus" hinunter und fette sich unter die Honoratioren, aber eigentlich blieb man am liebsten babeim. Roch geftern hatte der Bater gefagt, als fie fich gefragt hatten, ob sie abends einem sozialpolitischen Vortrage unten in ber Stadt beimohnen wollten: "Bas willft bu, wo können wir es gemütlicher haben als hier in dem nieberen Stübli?"

Unter berlei Gedanken kam der junge Blochinger mit seinem Gefährt höher und höher, am Wald vorbei und auf den Heinzenberg, auf dessen breiter Ruppe die kleine Straße gleich einem sauber frisierten Scheitel zwischen den Matten hin nach dem Haus zum Paradies lief. Von weitem sah er, wie der Vater, einen Tragtorb auf dem Rücken, aus dem Stalle kam und auf die Hausdank zuschritt. Sein früh weißes Haar sah sich an wie eine Schneekappe. Er war ein stattlicher Mann, sapperlott, war es erst gewesen, ehe das übel an ihn kam. Jeht ging er sichtlich mühsam an einem Stock, und der Oberkörper hing ihm etwas vornüber.

Auch hatte es ihm, Chriftian, lettlich scheinen wollen,

er schwinde mertwürdig aus ben Kleibern.

Der junge Bauer folgte mit den Blicken dem Bater, der manchmal beim Gehen unter Schmerzen zuckte und jetzt sich schwer und erschöpft auf der Bank niederließ, auf welcher er sich sonst unter Tagskein Ausruhen gestattete. Was war das? Ging das Gehen heute so besonders mühsam? Christian trieb seine Tiere rascher vorwärts und erreichte bald und hinter dem Hause vorbeisahrend die Scheune. Hier stellte er die Kühe in den Stall und legte die Leiterwagendeichsel hoch. Dann griff er nach dem Apothekerpäcken, das er in einer Tasche steden hatte, und schritt nach dem Hause hinüber.

Aus den Glarner Bergen herüber wehte seit einer Beile ein warmer Wind. Der himmel war klarer als am Bormittage, er gewann sichtlich an Tiese und blauem Glanz. Es lag etwas Reines und Stilles

und Frühlingsmächtiges über ber Landschaft.

Der alte Blochinger gab sich einen Ruck, als der Sohn herantrat, aber sein Gesicht, das wie ein dunkler Rosenapfel aus weißer Watte aus dem schönen, buschigen Haar und Barte leuchtete, verzog sich zu einer bösen

Schmerzensgrimaffe.

"Gott gruß dich," sagte Christian. "Das Holz ist besorgt. Bezahlt hat sie auch gleich, die Frau Kirchenpsleger in Hausen." Er stockte und suhr sort: "Weil ich an der Apotheke im Städtchen vorbei mußte, habe ich gefragt, ob es nichts gebe, das dir helsen könnte."

Mit biefen Worten streckte er bem Bater bas Backben bin.

Dem fuhr eben wieder ein Stich durch bie Glieder.

"Du haft wohl mehr Schmerzen als gewöhnlich,"

jagte Christian.

Der Vater nahm die Schachtel mit Pulver aus dem Papier. "Du Donnersbub," schalt er, "kannst du nicht fragen, wenn du bergleichen im Sinn haft?" Gleichzeitig aber streckte er Christian die Hand hin. Das war wie ein Nachsat: Das sieht dir wieder gleich, braver Bub.

Christian ließ sich an seiner Seite nieder. "Bielleicht, wenn das nicht hilft, solltest du einmal in ein Bad gehen," riet er jett. "Biele haben es dir schon

geraten. Der Apotheter hat es auch gefagt."

"Ich wollte, daß ich mußte," widersprach Blochinger heftig. "Ich hätte gerade nichts andres zu tun. Ich meine, wir haben genug Arbeit zu zweit, du und ich."

"Bist du nicht allein, wenn ich in den Militärdienst muß? So werde ich es auch wohl machen können, wenn du einmal ein paar Wochen fortgehst," hielt ihm Christian entgegen.

Wie zu seiner Unterstützung riß ben Vater ein neuer Anfall von Schmerzen krumm. Er achzte und

murrte ein zorniges Wort.

Sie schwiegen eine Beile.

Die Stille war vielleicht schuld, daß Christian ein Unbehagen ergriff. Merkwürdig, daß ihm das Wort so nachging: Zu Euerm Nachteil! Bah, Nachteil? Wäre er denn wirklich gern einmal allein Meister auf dem Gute? Ginen oder zwei Tage, gerade so zum Versuchen, wie es wäre?

Der Gebanke züngelte auf wie eine geheimnisvolle kleine Flamme, die kommt und wieder vergeht, so daß es nachher ist, als sei sie nie gewesen. Breit und sicher stand dagegen gleich nachher die Überzeugung wieder da: Das wäre noch schöner, wenn er ohne Bater wirtschaften müßte! Das wäre ja kein Leben mehr!

"Ein merkwürdiger Mensch, der Apotheker," sagte er jetzt laut, noch aus seinen Gedanken heraus.

"Wiefo?" fragte Blochinger.

Ob dieser Frage erschrak Christian fast. Aber er nahm sich zusammen. "Ich weiß nicht," erklärte er. "Der Alte ist ein Sonderling gewesen. Dieser scheint es erst recht. Aber vielleicht sind die Leute so in

Ungarn, wo er herkommen foll."

"Sieh, da ist wahrhaftig schon ein Birnblust offen," unterbrach Blochinger in diesem Augenblick das Gespräch und wies auf einen Baum, der ein paar Schritte entsernt in der Matte stand. Dem war so. Eine Blüte am Baum hatte sich geöffnet. Nun waren die beiden plotlich bei ihrem eigensten Leben und Beruse.

Blochinger sandte den Blick weit hinaus über das klare Land und in die fernen Berge hinein, aus denen der warme Wind herüberstrich. Himmel und Erde schienen jetzt ohne Bewegung; denn der immer leiser werdende Wind hatte keine Wolken zu treiben, und noch waren an den Bäumen keine Blätter, mit denen er spielen konnte. Rein Laut brach die Stille. Die Sonne allein war es, die Leben in die Landschaft trug, und sie goß immer reicheres und wärmeres Gold über die Hügel und Täler. Etwas Weiches

und Zärtliches lag in dieser Mittagsstunde. Weich und zärtlich strömte die Sonnenwärme auch über das Blochingerhaus hin, und Bater und Sohn saßen bald mitten im warmen Golde. Das tat dem Altern gut. Die Schmerzen ließen nach. "Wir bekommen einen frühen Frühling," sagte er, "schon jest ist kein Schnee mehr in der Lust. Raum je habe ich das noch gespürt."

"Das ware schön," sagte Christian, stand auf und recte die kräftige und wohlgebaute Gestalt. "Man ist ein ganz andrer Mensch, wenn die Sonne wieder neben einem ist. Auch du wirst es spüren, Bater."

"Wir wollen sehen, mas deine Pulver helsen," erwiderte lachend der andre und richtete sich müheloser auf, als er sich gesetzt hatte.

Hintereinander traten fie ins Haus, wo in der Stube die Magd schon das Effen aufgetragen hatte. Auch in diese Stube hatte die Sonne schon einen Weg gefunden. Bu allen Kenstern — und es waren ihrer eine ganze Reihe nebeneinander — brach fie berein, ber turgen, weißen Borhange taum achtend. Die Bant, die unter den Fenstern hinlief und vor welcher der Tisch stand, war davon überronnen, und der Tisch stand im Leuchten. Die große, bauchige Flasche mit Most glanzte, als ob sie selbst himmelsgold enthielte. Diese Flasche ergriff Blochinger, noch ebe fie fich fetten, und füllte zwei Glafer. "Ich bin burftig heute," fagte er und hob bas volle Glas. "Ich bante dir für die gute Meinung wegen bes Bulvers." fügte er hinzu und stieß mit bem Sobne Sie faben einander dabei mit einer großen, warmen Berglichkeit in die Augen.

## Viertes Rapitel

Serr Eusebius Fuchs, ber Apotheker, machte Antrittsbesuche. Es war Sonntagmorgen und er ging im schwarzen Gehrock, ben Bylinder auf dem Kopf und Handschuhe an den Fingern. Wenn er an sich hinunter sah, verzog er spöttisch das Gesicht, und wenn er unterwegs den Gruß eines Vorübergehenden einheimste, lachte er in sich hinein: Heil dir, die Spießer

grußen beine Feiertagsmaste.

Das erste Haus, das er besuchen wollte, lag außerhalb der Stadt und war das des Fabrikanten Schuppiger. Er hatte den alten Stillfried über die gesellschaftlichen Spizen von Weltwil ausgefragt und, ohne daß er es merkte, aus seinen Worten herausgehört, daß gleichsam in allen Dingen zu Klein-Weltwil etwas Schuppiger war, das heißt, daß man überall ein wenig auf die Macht des Fabrikantengeldes stieß. Als er sich dann, vor dem Spiegel stehend, nachher sür seinen Sonntagsmorgenbesuch zurechtmachte, richtete er an sein Ebenbild die Rede: "Kimm den Drachen Volkbeim Kopf, Eusedius, du Buhler um Gunst, der Kopf heißt Schuppiger."

Als er in den Garten des Fabrikanten trat, stand er im ersten Riesweg still, betrachtete das schöne Herrschaftshaus, und fragte sich gelassen: "Wozu die Mühe? Was brauchst du die, die da wohnen? Willst

bu nicht umtehren?"

Aber er setzte seinen Weg weiter, erreichte die Tür und klingelte. Gine alte Dienerin in schwarzem Kleid, weißer Schürze und weißem Häubchen öffnete,



nahm seine Karte, ließ ihn in einem Borzimmer ben Hut niederlegen und führte ihn dann in einen kleinen Empfangsraum, der mit Treibhausblumen über und über bestellt, mit weichen Teppichen belegt und Zeugnis dafür war, daß er im Hause eines reichen Mannes stand.

Der Fabrikant Alfred Schuppiger ließ nicht lange warten. Durch eine Nebenzimmertür trat er, gefolgt

von seiner Frau, herein.

Herr Eusebius verkehrte gern mit Menschen, die äußerlich und innerlich eine gewisse Unabhängigkeit hatten. Er sah mit Überraschung, daß in dem Ehepaar Schuppiger etwas Weitgreifendes, Freies und Großes war, wie er es in Weltwil nicht zu sinden erwartet hatte. Er selbst erschien dem Außern nach doppelt Kein und zierlich neben den beiden großen, aufrechten Leuten.

Dem Fabrikanten, der wie er einen schwarzen Gehrock trug, standen der graue buschige Schnurrbart und die schweren Brauen in einem starkknochigen, sast groben Gesicht. "Da wäre ja der Langerwartete und Bielbesprochene," sagte er mit einer lauten und rauhen Stimme. Dabei gab er dem Apotheker so beiläusig die Hand, ging aber an ihm vorüber und betrachtete die Blüten einer Orchidee, welche auf einem der Blumentische stand. Dafür reichte seine Frau dem Gaste still und freundlich die Rechte und sorderte ihn zum Sizen auf.

"Sie haben schöne Blumen. Ich begreife, daß Sie dafür besonderen Anteil haben," sagte Fuchs nicht ohne Schärfe zu dem Kabrikanten.

Schuppiger brehte hierauf fich um, tam berüber

und nahm ebenfalls Plat. "Sie kommen weit her?"

fragte er.

Eusedius bemerkte, daß nicht sowohl Hochmut in seiner Art war, sondern eine gewisse Zeutesteutheit, wie Leute sie an sich tragen, die ein großes Arbeitsfeld haben und im Tage mit Hunderten von Menschen und Dingen zu tun bekommen.

"Ich komme weit her, bin weit herumgekommen, und warum ich hier bin, weiß ich eigentlich felbft

nicht recht," antwortete er.

"Das follte man im Leben immer wiffen," er-

widerte grob und barsch der andre.

Hier siel zum erstenmal die Stimme der Frau Anna in die Unterhaltung. Sie tat das mit einem so schönen und gleichmäßigen Klang, daß sie sich unwillfürlich Ausmerksamkeit erzwang. "Ich höre, daß Sie in Budapest gelebt haben," sagte sie und fügte mit einem leisen und feinen Lächeln hinzu, "unser kleines Städtchen webt Sagen um Sie, wie solche um die tapfern Kitter des Mittelalters entstanden sind."

Es war ein großes Gleichmaß in allem, was sie sprach und tat, und eine merkwürdige Übereinstimmung zwischen ihrem hoheitsvollen Außern und ihrem Wesen. Sie war nicht mehr jung, hatte auch keinen Liebreiz, keine eigentliche Schönheit und war doch mit dem reichen, angegrauten Blondhaar, das wie eine Krone um den Kopf gewunden war, und den großen blauen Augen eine eindrucksvolle Erscheinung.

"Man fagt, daß Sie nur zum Zeitvertreib etwas apothekern," nahm ber Hausherr wieder das Wort.

Herr Eusebius zuckte die Achseln und sagte: "Die Leute haben scharfe Augen und Ohren für die sogenannte äußere Unabhängigkeit andrer."

"Wissen Sie das auch?" fragte Schuppiger. In

seinen Augen war ein zorniges Feuer.

"Wir machen ja selbst keine Ausnahme," wendete die Hausfrau ein. "Wir sehen stets über, nicht unter uns."

"Nein," widersprach ber Hausherr, "wir haben

nicht Zeit bazu."

"Weniger Ursache wolltest du sagen," entgegnete Frau Anna.

Herr Eusebius ließ die raschen Blicke von einem zum andern gehen. Seine innere Rühle gab ihm stets eine gewisse überlegenheit über Dritte, und er liebte sie zu nuten, indem er gleich einem Marionettenspieler Fäben zu erhaschen suchte, an denen er die andern lenken mochte.

"Sie haben gute Zeiten jeht," bemerkte er zu bem Fabrikherrn, bem Gespräch plötlich eine andre Wendung gebend. "Die Leinwand hat einen hohen Preis. Da ernten die Herren Fabrikanten. Die Firma Scherrer & Co. vergrößert, wie ich heute las, ihre Anlagen um das Doppelte."

"Die Firma Schuppiger hat nur einen Konkurrenten, ben fie fürchtet," hatte Stillfried gefagt. Herr Eusebius

wußte, was er anrichtete.

Dem Fabrikanten stieg das Blut in die Stirn

und felbst seine stille Frau errotete leife.

"Wenn wir wie unfre Konturrenz jedesmal bauen wollten, wann wir mit Aufträgen überhäuft find," sagte jener unwirsch, "tämen wir nie aus dem Pssastern heraus." In diesem Augenblick kamen die beiden Knaben, benen Eusebius bei seiner Ankunft begegnet war, aus der Kirche zuruck. Man hörte ihre Stimmen im Garten und gleich darauf in einem Borzimmer. Nun drängten sie nach wilder Kinderart saft gleichzeitig über die Schwelle des Empfangszimmers.

"Meine beiden Söhne," sagte Frau Anna zu

Berrn Gufebius.

Die Anaben stutten, als sie ben Gaft sahen. Dann kam Theodor, ber ältere, zuerst näher. Er hatte etwas Schmiegsames, Gewandtes. Ohne Verlegenheit trat er vor den Apotheker und begrüßte ihn mit einem vertraulichen Lachen.

"Wir haben uns bereits gesehen," erklarte biefer ber Dame bes Hauses und ergahlte fein Zusammen-

treffen mit ben Rinbern.

Der blonde Richard war in der Nähe der Tür stehengeblieben, ungewiß, ob er gehen oder näher treten sollte. Seine Mutter rief ihn heran. Er gehorchte, über und über errötend, stolperte über einen Teppich und geriet darob in einen verdissenen Zorn, den Herr Eusebius ihm aus den vertränten blauen Augen lesen konnte. Dieser nahm seine Hand und sagte lachend: "Aufrecht, aufrecht junger Herr, beinahe wären wir uns in die Arme gesallen."

"Wir aber sind ja schon ganz Gentleman," lobte er hierauf den Alteren und legte ihm die Hand auf

den braunen Kopf.

Richard stand nun erst recht linkisch da. Es arbeitete in ihm. Das Lob des andern stach ihn. Er sah Theodor mit einem bösen Blick an. Dann zuckte er in Trot und Unart mit der Schulter, wendete fich und ging bem Bater nach, ber in bas Garten-

zimmer getreten mar.

Herr Eusebius beobachtete. Die Natur hatte ein seltsames Spiel getrieben, indem sie den einen Knaben in Gestalt und klugen Zügen dem Bater ähneln ließ, den andern blonden, weicheren der Mutter, dabei aber jenem der Mutter Gewandtheit und Liebens-würdigkeit, diesem des Baters Schroffheit gab.

"Geh, versöhne beinen Bruder Ungeschick," sagte

Frau Anna zu Theodor.

"Wenn er will," antwortete dieser und ging jenem

nad).

Die Fabrikantin wendete sich zu Eusebius. Ihr Gesicht war bekümmert. "Da haben Sie einen Beleg für Ihre eignen Worte," sagte sie, "die Menschen haben scharfe Augen für die Vorzüge andrer."

"Nennen wir das Ding beim rechten Namen," antwortete der Apothefer. "Wir sind alle Kinder der

Mißgunst."

"Warum sollten wir sie nicht in uns ausrotten können?" fragte Frau Anna.

Wieder lächelte Herr Eusebius Fuchs. "Soll ich

Ihnen das Beispiel vom Unkraut anführen?"

Frau Anna empfand ein eigentstmliches zwingendes Verlangen, den merkwürdigen Mann weiter sprechen zu hören. Auch hatte das Thema, von dem sie jett sprachen, sie oft und schwer beschäftigt. Sie vergaß darob und gegen ihre Art, daß sie einen Fremden vor sich hatte. "Sie glauben nicht, wie mir die Erziehung meiner beiden Knaben zu denken gibt," sagte sie. "Ihre Verschiedenheit ist nichts Ungewöhnliches. Es wird immer begabtere und unbegabtere, liebens-

würdige und unbeholfene Menschen geben. Aber darin, daß zwei so verschiedene Kinder in einer Mutter Liebe stehen und sie genießen sollten, liegt ein schweres Geschick."

Eusebius lehnte sich in den Stuhl zurück und spielte mit schlanken und nervösen Fingern an der Lehne. "Ich verstehe," sagte er. "Sie suchen in Ihrer Liebe gerecht zu sein. Und es fällt Ihnen nicht leicht."

"Das ist es," sprach Frau Anna weiter. "Dem einen meiner Söhne ist das Leben ein Spiel. Er gewinnt alle Menschen durch sein Wesen, seine Begabung, seine Offenheit. Er hat Augen, die Schönbeit trinken können, und Hände, Worte und Gedanken, welche das Geschaute wiederzugeben vermögen. Der andre ist langsam, schwerfällig und scheu. Jede Freundlichkeit, die er zeigen soll, ist ihm Zwang, jede Lebensart Last. Er sieht die Dinge erst, wenn andre ihm sagen: so haben wir sie gesehen. Und nun mißt er den Abstand zwischen dem Bruder und sich. Er liebt diesen! Sicher! Ich weiß es, daß diese Liebe von Ansang an da war, daß sie am Grund ist, aber über sie hinweg wuchert ein Groll."

"Neid," warf Eusebius mit scharfer, leiser Stimme

bazwischen. Es klang wie ein Schlangenzischen.

Durch Frau Annas Blick flog der Unwille, aber sie fuhr fort: "Wir, die Eltern, stehen zwischen beiden. Wir suchen, wie Sie sagen, gerecht zu sein, aber es ist so natürlich, daß wir bei dem einen Kinde mehr Anlaß zum Lobe, bei dem andern mehr zum Tadel haben. Wie soll es immer gelingen, das Lob des einen nicht zum Stachel für den andern werden zu

laffen und ben Tabel so zu formen, daß ber Getabelte bie Liebe und Sorge barin findet?"

Herr Eusebius lag im Stuhle und spreizte die Finger. "Das ist eines von den heimlichen Gespinsten, die am Grunde alles Lebens sind. Sie bestehen aus so unzähligen seinen Fäden, daß selbst der Klarsichtigste und Wohlmeinendste, wenn er sie zu ordnen, zu nügen sucht, sie unrettbar verwirrt. Mühen auch Sie sich nicht. Es hilft nichts! Es nutt nichts!"

"Es hilft nichts, es nutt nichts," wiederholte er mit leiser, hoher Stimme, fast als ob er die wieder-

holende Strophe eines Liedes singe.

Der Fabrikant kam indessen zu ihnen zurück. "Ich habe euch lange zugehört," sagte er. "Sie sind auf ein Lieblingsthema meiner Frau gekommen," wendete er polternd sich an Eusebius. "Wenn sie Sie einmal dabei hat, läßt sie Sie so leicht nicht wieder los. Übrigens meine ich, es soll einer in derlei Dingen nicht zu viel dazutun. Das Leben erzieht. Was brauchen wir ihm ins Bandwerk zu pfuschen?"

Langsam zog Herr Eusebius sich aus bem Stuhle in die Höhe. Seine Gestalt spannte und dehnte sich babei wie eine feine, starke Feder. "Das Leben ist ein rücksichtsloser Erzieher," sagte er. "Es kommt ihm nicht darauf an, ob seine Schüler dabei zugrunde

geben."

Er nahm plötzlich wieder die leichte, gesellschaftliche Art an und verabschiedete sich nun. Der Fabrikant führte ihn durch das Gartenzimmer hinaus auf die Treppe. Mit freien, großen Schritten ging er neben ihm: "Besuchen Sie uns, so oft Sie mögen," lub er ein. Es war eine Redensart. Sein Blick ging nach

den Fabritgebäuden hinüber, und Eusebius sah, daß ihn dort etwas beschäftigte und daß er ihn gleichsam vergessen hatte. Sie reichten sich aber die Hände, und Herr Eusebius Fuchs schritt gemächlich dem Gartentor zu.

Als Schuppiger ins Zimmer zurücktrat, fand er Frau Anna am Fenster stehend. Sie blickte dem

Apotheker nach.

"Ihr wart ja gleich wie alte Bekannte," sagte

ber Fabrikant.

"Ich weiß selber nicht, wie es kam," gab die schlanke Frau zurück. Sie war noch wie im Banne des Gesprächs mit dem Apotheker. "Ich wollte nicht reden und — und mußte doch. Er hat etwas Wissendes an sich, etwas von einem Philosophen und wieder von einem Arzte und —"

"Bon einem Spötter," fiel Schuppiger ein und

fette seinen Weg ins nachste Rimmer fort.

Herr Eusebius hatte indessen die Straße erreicht und blieb dort mit auf den Rücken gelegten Händen stehen, sich besinnend, was er mit dem kleinen Rest des Bormittags ansange. Da sah er drüben neben dem Hause und nach ihm herüberäugend den blonden Anaben Richard stehen. Dieser drehte sich sogleich und mit einer in ihrer Absichtlichkeit beleidigenden Bewegung ab, als er sich erkannt sah. Herr Eusedius lächelte. Er sühlte, daß diese Unart mehr der Eingebung eines Augenblicks entsprang, daß im Gegenteil den Anaben etwas drängte, ihn, Eusedius zu grüßen, vielleicht noch einmal ihm die Hand zu geben. Etwas Unbestimmtes spann sich zwischen ihm und dem Kinde. Er begann stadtein zu schreiten, aber seine Gedanken weilten bei dem, was er eben erlebt.

Auf bem Ructweg zur Stadt begegnete bem Apotheker nach kurzer Beile einer der Arbeiter des Fabrikanten, ein Maschinenschlosser, der am Tage vorher das Rezept eines Arztes in seine Apotheke getragen hatte.

"Guten Morgen, Raber," grußte er ihn.

Thomas Räber zog ben Hut vom leicht ergrauten,

vollen Haar und wollte vorübergehen.

Herr Eusebius stellte ihn und fragte nach dem Besinden seiner Frau, für welche er gestern die Medizin geholt.

Der andre war zutraulich, dankte und gab Besscheid, es gehe recht ärmlich. Dann ging ihm der Mund von dem liber, von dem das Herz voll war.

"Das ist eine lange Geschichte mit meiner Frau," klagte er, "und kann eine viel längere werden. Ein Bierteljahrhundert ist sie nun schon krank, beinahe so lange, als ich jetzt in der Fabrik arbeite."

Es waren schwere, turze Worte, keine Wehleidigkeit

barin, aber eine laftenbe, bumpfe Bitterkeit.

Eusebius betrachtete den Mann und sah in ein bleiches, starkes Gesicht mit schwarzem Bart. In den braunen Augen lag es wie ein Mißtrauen gegen das Leben: was haft du jest wieder für neues Unheil? Die Erscheinung Käbers trug den Stempel seines Gewerbes. Seine Haltung war plump, seine Hände breit, von Rußrillen zerschnitten und schwer wie Hämmer.

"Die Frau leibet an einem Knochenübel," erzählte er weiter, "zwei Dugend Arzte reichen nicht, daß wir schon gefragt haben. An Bäbern und Kurorten ist sie schon gewesen. Jest — jest haben wir wieder

die Hoffnung, daß die Mittel helfen, die ich geftern bei Ihnen geholt habe."

Bei diesen Worten hatte Räber etwas Lauerndes, als erwarte er vom andern eine Meinungsäußerung

über die mutmaßliche Wirtung ber Medizin.

"Ich habe das Rezept von einem auswärtigen Doktor, bei dem wir vor Wochen gewesen sind, die Frau und ich," erklärte er wieder.

"Der Arzt muß es wiffen," fagte Herr Eusebius

gleichmütig.

Daraus hörte der andre einen Zweifel. Er ächzte. "Das kostet alles Geld," sagte er, "das hat schon ein Geld gekostet, alle die Jahre her. Andre hätten etwas bei Seite gebracht in der Zeit und von der langen, langen Arbeit. Wir nicht! Rückwärts haben wir gewirtschaftet statt vorwärts."

Er lachte halb grimmig, halb verzweifelt, ein knappes, brechendes Lachen. Damit brehte er sich

ab, lupfte schwerfällig ben but und ging.

Herr Eusebius sah ihm nach. Es dünkte ihn, er habe einen Schritt, als ob er seinen eignen Amboß auf die Schultern genommen habe.

## Fünftes Rapitel

Serr Eusebius, der Apotheker, freute sich in diesen ersten Weltwiler Tagen seiner Häuslichkeit. Es war etwas merkwürdig Altväterisches daran, so daß er sich manchmal vorkam, als ob er in einem Märchen lebte, das aus Großvaters Zeiten erzählt. Seine Wohnung lag über dem Laden und den Laboratoriums.

räumlichkeiten. Ihre Fenfter gingen hauptfächlich nach ber Straße und hatten niebere, bligblanke, burch weiße Bolgftabe in viele Felber geteilte Scheiblein, über welche züchtig schlichte, glatt gebügelte fleine Borhänge hingen. Züchtigkeit mar ein Merkmal biefer Junggesellenwohnung. Das tam aber vielleicht da= her, daß Dame Siebenmann ihr ihren Stempel auf-Sie ging mit ihren schwebenben Schrittlein drückte. und dem Anstand, auch der Geziertheit einer Schmachtlockenjungfer bes vorigen Jahrhunderts durch die Flucht ber kleinen Zimmerchen. Der blant gewichfte Parkettboden, der so schlecht unterbaltent war und nach ber Fensterseite ber Stube eine rechte Bergaufreise machte, knarrte nur leise unter ihren Füßen, obzwar auch bes Herrn Eusebius' Schritt ihn wenig bewegte. Gotthold Stillfried allein ging mit schweren Schuhen barüber, so daß das Holz schrie und frachte und die alten Möbel mackelten.

Das größte Gemach war die Eßstube, die fast einem kleinen Saale glich, einen langen Tisch in ihrer Mitte, Sofa, Kommode, Büfett und hochlehnige, unshandliche Stühle hatte. Stühle und Ruhebett waren mit bunten Bezügen versehen, deren Bänder in lustiger Steisheit von den Beinen standen. Neben dieser Stube zur Rechten lagen ein kleiner Empfangsraum, der grüne Ripsmöbel und einen Glasschrank mit Büchern enthielt, und das eigentliche Arbeitszimmer des Apothekers, das zugleich seine Bibliothek enthielt.

Des Provisors Stube fiel durch die Menge von Büchern und Pfeisen auf, die an Wänden, in Schränken und auf Tischen standen und hingen. Zwischen Büchern und Pfeisen pergingen Herrn Gottholds Mußestunden.

Dame Siebenmann aber rumpfte bie feine Nase, wenn fie in Stillfrieds Stube trat und behauptete, jedes Buch, jedes Baschestück, ja selbst bas Baschwaffer batte den beißenden Tabakgeruch. In ihren eignen vier Wänden berrichte allerdings ein bekömmlicherer Duft, ein Gemisch von Rampfer und Lavendel. ben bellaraubemalten Täfelwanden diefes Rimmers bingen alte Stiche. Böhmische Basen mit getrochneten Blumen ftanden herum, auch allerlei porzellanene, vor Reifrock tragenden Jungfern kniende Junglinge und in der Liebe schon vorgerücktere, sich umschlungen haltende Baare schmückten Wandgestelle und Tische. Alle diese Kleinigkeiten gingen jeden Tag durch Dame Siebenmanns eigne schlante Banbe und ihr Staubtuch, und es geschah mit einer rührenden kleinen Freude und Sorgfalt, daß fie jebes wieber an feinen Stanbort stellte.

Bas aber Berrn Gusebius, ben an Beltlarm und Weltgröße gewöhnten, in biefer Behaufung fo ergötte, das waren die Stille, die Rleinlichkeit der Ereigniffe, bie fie ihm bot. Wie an ben nieberen Zimmern etwas Bierliches war, so war es am Tage felbst, ber barin bie Augen auftat und wieder schloß. Gelbst bas Licht dieses Tages wurde durch die kleinen Scheiben in schöne, ebenmäßige, kleine Stude geschnitten und neu auf Tisch und Boden hingeordnet. Bei den Mahlzeiten wurden Berrn Eusebius geblumte Taffen und Teller und bunte Glafer, wie man fie langft nicht mehr hatte, vorgesett und sogar die Speisen, welche Dame Siebenmann auftrug, maren gahm und altväterisch, und sie teilte sie in kleinen Mengen ihm und bem alten Stillfried qu. Sie goß bie Blafer nur halb voll Weines und schlürfte ihn selbst nur in winzigen

Schlücken. Gerabeso zierlich wie Speisen und Wein aber setze sie ihren Herren die Neuigkeiten der Stadt in kleinen Mengen vor. Der Apotheker hörte zu, wie einer, dem man ein Lokalblättchen vorliest und der heimlich lacht über das, was er hört.

Das Fräulein Hermine war nun das dritte Jahr in seinen Diensten. In der Großstadt hatte er eigentlich kaum gewußt, wie sie aussah und was für besondere Eigenschaften sie hatte. Er hatte sie fast übersehen. Hier war sie gleichsam eine Seite auf dem Bilderbuch, das dieses Weltwil für ihn bedeutete, und er ließ den Blick auf ihr und entdeckte vergnügt einen drolligen Zug um den andern.

Sie tadelte eines Tages die Frauenwelt des Städt-

chens um ihrer Mannssüchtigkeit willen.

"Warum haben Sie selbst nicht geheiratet?" fragte Herr Eusebius.

Das Fräulein errötete und war ein wenig verlett. Dann sagte sie kurz: "Man könnte ja wohl

allerlei erzählen."

Herr Eusebius schmunzelte. Mochte seine Hausbame in der Jugend Gelegenheiten versäumt haben,
jest — mußte er — suchte sie sie. Er bemerkte sehr
wohl, daß sie zum Beispiel weit mehr für ihn selber
tat, als in ihrem Beruse oder ihrer Pflicht lag. Und
er traute der Entrüstung über die Weltwilerinnen
nicht. Ihm war das nur Beweis, daß sie an
andern nicht gern sah, was ihr selber versagt blieb.
Mit heimlichem Vergnügen ließ er sie gewähren und
sah zu, wenn sie zur Feierabendzeit mit Hausschuhen
und Schlafrock geschwebt kam, ihm den bequemsten
Stuhl bereitstellte und die Zeitungen zutrug. Einmal

wollte sie ihm Kissen in Nacken und Rücken schieben, bamit er nur ja recht bequem sitze. Ein andermal trug sie eine Lampe herbei, vorgebend, das elektrische Licht brenne so schlecht. Sie steckte ihm Wärmeslaschen ins Bett, obwohl es nicht kalt war. Sie trug ihm Tee an, obwohl er sich nicht verkühlt hatte. Es war ein Biel und Zuviel von Sorge und Liebenswürdigkeit.

Ein Teilchen Güte und Sorge, soviel sie bavon an ihn selber verschwendete, gab Dame Siebenmann aber auch dem stillen Herrn Gotthold. Auch ihn hätschelte sie mit kleinen Liebesdiensten. Aber was sie ihrem eigentlichen Dienstherrn mit lautem Eifer und großer Unterwürsigkeit tat, das bot sie Herrn Stillfried nach Art einer Ehrenjungfrau, die von hohem Standort aus einem Sieger gnädig den Kranz aussetzt.

Des Herrn Eusebius innere Vergnügtheit fteigerte

sich täglich bei biesen Betrachtungen.

Dame Siebenmann schloß indessen auch Bekanntschaften mit der Nachbarschaft. Sie stand gern im Laden der dicken Bratwursterin und hörte dort manches von den Geschehnissen der Stadt. Auch mit Zops, dem Haarkünstler, der täglich Herrn Eusedius rasieren kam, hatte sie sich angefreundet. Ein besonderes Interesse jedoch nahm sie an Kaspar Bontobel, dem Fuhrshalter. Vielleicht war sie ihm besonders zugetan, weil er ihre erste Weltwiler Bekanntschaft war. Herr Eusedius hätte das freilich nicht gelten lassen, sondern würde behauptet haben, Kaspar Bontobel sei das dritte Glücklein, das außer ihm selber und herrn Gotthold das bedachtsame Fräulein sich offen halte. Der tiesste und menschlichste Grund aber war vielleicht der, daß Fräulein Hermine, die in der Welt keine andre Ver-

wandtschaft und Freundschaft mehr hatte, im Grunde ein armer, einsamer Mensch war und in dem alten Droschkenkutscher einen Leidensgefährten fand.

Kaspar Vontobel wohnte Mauer an Mauer mit Herrn Eusebius Fuchs. Wenn man aus dem Laboratorium burch eine hinterture in einen gepflasterten Hofraum trat, so lagen bort bie leeren Riften bes Apothekers auf ber einen Seite und standen gegenüber allerlei Stallgerate, Schubkarren, Raufe, Befen und Schaufel, die bem Fuhrhalter gehörten. Sinter der alten, braunen Stallture hatte der runde Schimmel Spit mit einem etwas jungeren und weniger faßhaften Gefährten, einem Braunen, feine Krippe. In einem Nebenraum ftanden das "Frachtschiff", der Festmagen, in welchem Dame Siebenmann einst ihren Einzug in ber Stadt gehalten, und zwei Rarren, für welche Bontobel von den Weltwilern mehr Auftrage als für bie Staatstutsche betam. Auf gleicher Bobe mit Stall und Wagenraum befand fich eine einzige buntle Stube, die des Rutschers Wohn-, Schlaf- und Rochstelle bilbete und in welche, seit sie einmal mit einem Auftrage ihres Herrn barin erschienen mar, das Fraulein Siebenmann von Zeit zu Zeit nach Feierabend eintrat, um dem alten Mann ein paar Rigarren ober auch entbehrliche Refte von Berrn Gufebius' Tifch au bringen. Wenn die Pferbe beforgt maren und nichts Außergewöhnliches ihn und feine Tiere noch nachts auf ber Strafe hielt, fo konnte bas Fraulein Siebenmann zu folcher Stunde ben hageren Rafpar Bontobel an seinem weißtannenen Tische auf einem Bartholzstuhle sitend finden. Gine fleine Betrollampe ftand por ihm gur Linten, gur Rechten ein Schöpplein Schiller, das er sich jeden Abend aus einer benachbarten Schenke holte. Unter dem weit über den Tisch gelegten Ellbogen hatte er die Zeitung liegen, die er mit Eiser und einer dis in jede Geschäftsankündigung gehenden Genauigkeit studierte. Sein Tagblatt war der einzige Luxus, den sich außer seinem Wein der Juhrmann gestattete. So gespannt war er auf den abendlichen Genuß, daß er gewöhnlich nicht einmal die schwarze Zipselmüße abnahm, die er zur Stallarbeit trug, auch des Rockes sich nicht entledigte, noch die schweren Rohrstiesel auszog, sondern sich in Politik und Tagesereignisse versenkte, dis er nach Stunden regelmäßig am Tisch einschlief, um erst nach Mitternacht auszuwachen und dann erst sein dürstiges Bett, das an der einen Wand stand, auszusuchen.

Wenn das Fräulein kam, riß sich Vontobel von seinem Blatte los, nahm, aufstehend, höslich die Mühe und gemächlich die weißmetallene Brille ab, wartete, ob der Besuch nur ein geschäftlicher, kurzer sei, und bot, wenn das Fräulein verweilte, mit der Miene eines Mannes, der sich ins Unvermeibliche fügt, der beweglichen Dame seinen zweiten Stuhl. Mit mageren, zitterigen Händen und kurzem, sass darschem Dank nahm er die Gabe in Empfang, die Dame Siebenmann jeweilen brachte, und antwortete mit heiserer, unwilliger Stimme, wenn sie fragte, was der Tag gebracht und ob er viel Austräge habe.

In der Stude war die muffige und frostige Luft ebenerdiger Raume. Ihre weißen Gipswände waren mit allerlei Bilbern von Festen und Schrecknissen, wie die illustrierten Tageblätter sie bringen, tapeziert. Sie hatte außer dem Tisch, den Stühlen, dem Bett und

einem Betrolherd nur wenige Gerate. Ein einziges Möbel mar da, das wie ein Zeuge befferer Zeit ausfab. Das mar eine Art nieberen Schreibtisches aus braunem, mit tunftreichen Ginlagen verfehenem Nußbaumholz und ichonen Beichlägen. Den runden Dectel, mit welchem er geschloffen werben tonnte, sah bas Fraulein nie geöffnet, aber Kaspar Bontobel hatte ihr erzählt, daß das Stud zur Aussteuer seiner Frau gebort hatte, die nun wohl zwanzig Jahre tot war und beren übriges Eigentum er in einer Zeit, ba Krantbeit ihn in schlimme Lage gebracht, veräußert hatte. Die Teilnahme, die bas Fraulein für dieses Möbelftud und für die bamit vertnüpfte Geschichte ber Che Bontobels bekundet hatte und noch bekundete, hatte zuerft ihn zutraulich gegen fie gemacht. Aber bei jebem ihrer Besuche brauchte es eines geschickten Wortes, um ihn bagu zu bringen, von ben alten guten Beiten zu erzählen. Er war ein eigentümlicher und schwerfälliger Mann, ber in einer feltsamen Dumpfheit und Gleichgültigkeit bahinlebte, aber aus diefer Dumpfheit und Dunkelheit brach eine Belle auf, wenn bie Rebe auf fein verftorbenes Weib tam. Diefes mußte nach seiner Beschreibung eine kleine, mollige Person gewesen sein, die ihn zu nehmen verstand und ihm eine schmucke Wohnung, welche fie bamals miteinander hatten, zu einem Mufter von Warme und Behaalichfeit machte. Immer wieder schilderte er, wie er aus Ralte und Unwetter nach Hause zu kommen und dort immer ein freundliches Geficht, eine warme Stube und irgend etwas Warmendes jur Startung ju finden pflegte. Auch im Geschäft hatte er Gluck gehabt, folange die Frau bei ihm mar.

Alle die kleinen Züge und Vorzüge an dem Wesen dieser Frau sielen ihm nur langsam und vereinzelt ein. Wenn solche Erinnerungen in ihm dämmerten, ging es wie ein frischer Blutstrom durch den hageren, überlangen Körper. Eine leise Freundlichkeit spielte durch die mürrischen und stumpsen Züge. Dann kamen wohl Worte wie diese: "Da stellte mir, als ich frank lag, die Marie" — so hieß seine Frau — "jeden Tag frische Feldblumen ans Bett, und zweimal, um die Mittagszeit und vorm Schlasengehen, stieß sie von außen das Stubensenster auf und ließ meinen Schimmel den Kopf hereinstecken, als sollte er mich trösten: "Worgen sahren wir wieder, Weister?"

Etwas Mutmachendes, Heiteres mußte an bem kleinen Beibe gewesen sein, daß selbst die Erinnerung an sie noch mit einem Bligen von Sonne Ahnlichkeit hatte.

Dame Siebenmann holte bei ihren Besuchen, ohne baß er es merkte, noch etwas anderes aus Vontobel heraus. Das waren kleine Stadt-Skandalgeschichten, zu deren Kenntnis der Fuhrmann auf seinen Fahrten leicht kam. Sie hatte eine ebenso große Geschicklichkeit, ihm die zu entlocken wie ihn von seiner Vergangenheit erzählen zu machen, allein während bei den Erinnerungen seine rauhe Art sich unmerklich verlor, steigerte sie sich bei jenen widerwilligen Erzählungen zur Grobheit, die einen tiesen Grimm gegen alle Welt verriet.

Mit Bontobel war es seit dem Tode seiner Frau rückwärts gegangen. Der Verlust hatte ihn so schwer getroffen, daß er eine Weile sich selbst verlor. Er machte das Wirtshaus zu seiner Wohnstube. Sein Geschäft ging zurück, und er würde im Armenhaus

geendet haben, wenn nicht eine heftige Rrantheit ihn aufs Lager geworfen hatte, von welcher genesend er eine Art Aufsichselbstbesinnen durchmachte, so daß er in seinem Nichtstun und in feiner Lieberlichkeit nicht weiterfuhr. Er rettete fich in die Erdgeschoßbehausung, die er jett innehatte und verdiente mit "Spit", bem aus früheren, befferen Beiten berübergeretteten Schimmel, fo viel, bag er noch ein zweites Bferd zur Diete zu nehmen und nun in Langfamteit und dumpfer Bunfchlofigteit fein Leben zu friften vermochte. Er war auch jett kein eigentlicher Trinker mehr, fondern beschräntte fich auf feinen Abendschoppen. Sein Rörper war indeffen nie mehr gang ber Morschheit ledig geworden, in welche schlimmer Wandel und jene Krankheit ihn geworfen. Und bas Schöpplein, über bem er schluckelnb faß, genügte, um im weiteren Berlaufe bes Abends feine Augen glanzen und feinen Ropf schwer und schläfrig zu machen.

So war Dame Siebenmanns Freund und Nachbar beschaffen, und es wäre für gutherzige und nachbenkliche Leute vielleicht ein rührender Anblick gewesen, einmal die beiden in dem häßlichen Gemach einander

gegenüberfigen zu feben.

## Sechstes Rapitel

er protestantische Pfarrer und Dekan Matthias Gans von der Kreuzkirche zu Klein-Weltwil hatte Gaste.

Die Rirche, ein alter, schöner Bau mit einem schlanken, spitzen Turme, hatte einst, wie bas St. Urfen-

munfter, bem Ratholigismus gebient; bann war noch zu Zwinglis Zeit eine Partei von Reformierten in ber Stadt erstartt und hatte fich auf irgendeinem Bege in Besit bes Gotteshauses gefetzt, in welchem nun schon seit Jahrhunderten die Brunklosigkeit bes protestantischen Glaubens eine Statt hatte. So gemachsen war auch die Gemeinde, daß zur heutigen Beit die Rirche fich jeben Sonntag als zu tlein erwies und herr Matthias, ber hauptpfarrer, fich genötigt gesehen hatte, vom Rirchenrat eine jungere und rüftigere Hilfstraft zu erbitten, ba insbesondere bie Sange auf die an den Sugeln zerftreuten Bauernhofe ihm, dem schon bejahrten Herrn, sauer zu werben begannen. Bu Ehren seines jungen Rollegen und Belfers Bans Beinrich Meiß, ber feit acht Tagen in bie unteren Stuben bes Pfarrhaufes gezogen mar, fah Berr Gans die protestantischen Honoratioren ber Stadt, aber auch ein paar Baupter ber andern Partei, ben tatholischen Fabritanten Schuppiger und seine Gattin sowie Seine Bochwurden den Pfarrer und Domberrn zu St. Urfen, Anton Achermann felbft, benn seit ben Zeiten bes Rappelerfrieges waren manche Gegenfäte amischen ben beiben Religionen und ihren Anhangern zum Ausgleich gelangt, und insbesonbere die geistlichen Berren von Rlein-Weltwil gaben bem übrigen Lande ein schones Beisviel von gegenseitiger Duldsamkeit und gutem Einvernehmen. Berr Matthias Gans gedachte diefes gerade beim jetigen Anlag neu und vor allem Bolte zu befräftigen.

Die Kreuzfirche und das dazugehörige Pfarrhaus standen im Osten der Stadt, den Gassen und übrigen Häusern etwas entrückt, wo in einem Einschnitt

zwischen zwei Hügeln eine Straße ins weitere Land hinaus führte. Eine Allee von alten, jetzt noch unbelaubten Kastanien schmückte ben Weg, und von schönen, starken Kastanienbäumen war auch die Kirche

rings umftanden.

Berr Matthias Gans hatte leicht Gesellschaft halten, benn er wohnte in einem die Schachtelhauschen von Weltwil überragenden ftattlichen Gebäude, bas awar auch schon manches Jahrzehnt gesehen, aber bobere und geradere Stuben als gemeiniglich die Weltwiler Batrigierhäufer hatte. Drei aneinander stoßende Bimmer, ein faalartiges mit zwei tleineren, aber schmucken Rebenraumen, faben beute bie Gafte bes Elektrische Lampen, noch nicht gar lange eingerichtet, erhellten bie Raume, die im übrigen burch eine altväterisch vornehme Einrichtung, durch manches Bruntstuck, tunftvoll geschnitte Stuhle und Tische, eine herrliche Meißener Uhr, feine Miniaturen und fcone, alte Gemälde an ben Banben fich auszeichneten. Der geiftliche Berr stammte aus einem alten Geschlechte bes Landes und war von seiner verstorbenen Gattin ber im Besit eines fo ftattlichen Bermögens, daß ber Volksmund ihn mit bem Namen "ber Millionenhirt" belegt hatte.

Herr Matthias war von schlanker, großer Gestalt und von weltmännischen Manieren. Ein leises Bornstberfinken bes Oberkörpers und eine gewisse Bartheit ber Hände verrieten beginnende Gebrechlichkeit. Haar und Bart waren weiß, aber noch von blonden Fäben durchzogen. Der Bart war lang und siel in zwei Spigen auf die Brust; der Dekan spielte in einer kleinen Selbstgefälligkeit gern mit der schlanken

Hand barin. Herr Matthias galt jedoch als ein bochehrenwerter Menich, Burger und Diener bes Bochften, ber Reit feines Lebens auf Tatt gegenüber feinen Mitmenschen wie seinem Gotte gehalten, also fich eines rechtschaffenen Lebenswandels aus Überzeugung und Bedürfnis befliffen. Er hatte viele Berehrer, hauptfächlich unter ber Frauenwelt feiner Stadt. borte ein wenig jum guten Ton, ihn in schwierigen Lebenslagen um Rat zu fragen ober ihm ein schweres Berg auszuschütten, und die Leute, worunter wiederum vornehmlich die Frauen, behaupteten, daß man feltsam getröftet von ihm gebe. Sicher ließ er fich bie Note seiner Pfarrtinder auch ernstlich burch Geele und Sinn geben, und es lag eben an ber menschlichen Unvolltommenheit überhaupt, daß er einige besonders warme oder tiefsinnige oder wohltonende Worte wie: "Rommen Sie zu mir, Rind, so oft Ihnen schwer ift," ober "Das Leben ist die Nacht vor dem Lichte, wir muffen alle auf unfern Morgen warten," ober "Sie sollen immer einen Freund an mir haben," zu ftanbigen Rebensarten gemacht hatte, in benen er je nach Gelegenheit immer wieder seinen Auspruch austlingen ließ. Wir Menschen - so wissen es unfre Rrititer werden eben leicht Rede-, Denk- und Fühlmaschinen, aus einer gewissen Faulheit ober Überansvannung des Geiftes, und so war auch der treffliche Defan nicht zu tabeln, daß er, gleichwie er ben feierlichen Rod Feiertags und Werktags trug, auch eine gewiffe feierliche und gemeffene Art des Wefens und ber Worte nicht mehr ablegen konnte.

Herr Matthias war an diesem Abend in einer gehobenen und gerührten Stimmung. Es war ja boch wieder ein Lebensabschnitt, daß er einen Teil seiner Arbeit auf jüngere Schultern abladen und in der Person seines Helsers in die Gärten seiner Wirksamteit einen neuen Gärtner führen sollte, dem er die Wege und das Walten weisen mußte. Ernste und schöne Gedanken erfüllten Herrn Matthias' Seele. Er dachte der Vergangenheit, ihrer Arbeit und ihrer Ersolge, dachte dankbar des glatten Lebens, das ihm Gott geschenkt, und des Ansehens im Lande, das er genoß. Die Bewegung darüber trieb ihm eine leise Spur von Tränen in die Augen, während er nun Herrn Hans Heinrich Weiß sacht beim Arm nahm und, ihn vorstellend, von einem Gaste zum andern führte.

Der Helfer Meiß war klein und zierlich gewachsen. Sein dunkelbrauner, schöner Ropf mit der weißen, hohen Stirn reichte wenig über die Schulter seines Führers und Borgesetzen hinaus, aber er hatte eindrucksvolle braune Augen in dem bartlosen Gesicht, mit welchen er die Leute durchdringend und lange ansah und die zwei anwesenden jungen Mädchen sogleich Anlaß zu einer heimlichen und kichernden Unter-

haltung gaben.

Herr Meiß beschränkte sich bei der Borstellung auf ein ernsthaft gemessense, wortloses Nicken des Kopses. Nur als der Detan ihn vor Herrn Eusedius, den Apotheker, sührte, der wie ein wenig gelangweilt in einer Ecke stand und die Gesellschaft der Anwesenden unter halbgesenkten Lidern hervor musterte, slog ein rotes Färblein durch sein bleiches Gesicht, und er sah mit Staunen, wie sich die lässigen und müden Lider des Apothekers, an denen wie bei schönen

Mädchen lange, seibige Wimpern hingen, nun langsam hoben. Ein Blick brach barunter hervor, ber zwar bem seinen nicht standhielt, sondern wie ausweichend hin und wieber zuckte, vor dem ihn aber doch wie eine leise Hilsosigkeit ankam.

"Ah," sagte Herr Eusebius in seiner glatten, überlegenen und tühlen Art. "Herr Helser! Bir hatten beinahe miteinander in der schönen Stadt Weltwil einziehen können. Und wir könnten jett miteinander wetteifern, wer von uns sich zuerst ein

Bauflein Freundschaft fammelt."

Herr Meiß erwiderte verbindlich, er hoffe, daß sie beide einander gegenseitig durch Wohlwollen gleich eine Unterlage für das Freundschaftshäuslein zu schaffen gewillt seien; aber während der Dekan ihn nun von Herrn Eusedius hinweg seiner Tochter und seiner Nichte zusührte, hatte er Mühe, sich von einer Art Bann loszumachen, den irgend etwas Undestimmtes im Wesen des Apothekers auf ihn gelegt hatte.

Die beiden Berwandten des Dekans saßen mit einigen älteren Frauen in einem Halbkreis um einen Tisch beisammen. Als Herr Matthias ihre Namen nannte, standen die jungen Mädchen auf und kamen ihnen zwei Schritte entgegen.

"Da haben Sie meinen ganzen Hausstanb," sagte ber Detan, indem er dem Helser bie beiden Mädchen

porftellte.

Die größere von beiden, die reiches, etwas wildes blondes Haar und eine hohe, schlanke Gestalt hatte, überhaupt ein ansehnliches junges Frauenzimmer war, brückte Herrn Heinrich Meiß so kräftig die Hand, daß er ihr wohl anmerkte, sie scheue sich nicht, im

Hauswesen anzugreisen und auch einen Bergstock in die Faust zu nehmen und damit in Felsen und Firnen herumzusteigen. Nach Gletschersonne und rauhen Winden sahen die Haut ihres Gesichtes und die dis zum Elbogen ärmellosen braunen Arme aus. Sie war das einzige Kind des Herrn Dekans und daher für Klein-Weltwil ein Gegenstand besonderer Teilnahme. Auch Herr Meiß tat die Augen weit und wichtig auf, als ihm der Name Rosalina genannt wurde.

Das zweite Mädchen, das Herr Matthias Luzia nannte, war seine Nichte, eines verstorbenen vermögenslosen Bruders Kind, das er in sein Haus aufgenommen und das zwar seine und liebe Züge, aber sonst auf der Welt wenig mehr hatte, als was der

reiche Ontel ihm gab.

Der junge Helfer wußte über die äußeren Verhältnisse der beiden Mädchen nichts, aber es darf wohl angenommen werden, daß trozdem die Wärme in seinem Herzen erwacht wäre, die ihn wirklich ergriff, als er Luzias braune, kurzsichtige Augen durch die scharsen Gläser ihres Kneisers in die seinen schauen sah. Neben Rosalinas germanisch kräftiger Erscheinung trat des Fräulein Luzia zarte, hilflose Anmut stark zutage, und Hoans Heinrich Meiß gehörte zu den Männern, die an der Frau das Weiche, Bescheidene mehr als das Starke schätzen. So blieb in seinem Innern noch eine Weile eine stille Helligkeit, als er sich von Luzia abwandte und dem Dekan zu andern Gruppen solgte.

Unter denen, die ihm noch vorgestellt wurden, fiel dem Helfer neben dem lauten und herrenhaften

Kabritanten Schuppiger und seiner blonden Frau naturgemäß ber Domherr und Amtsbruber vom andern Glauben auf. Der war ein gesellschaftlich gar wohlgebilbeter Berr mit einem scharfgeschnittenen, flugen, vielleicht ein wenig eigenwilligen Ropfe. bewies dem Gaftgeber und seinem jungen Gehilfen eine tadellose Freundlichkeit, welcher nur ein unendlich feines Ohr eine leise Zuruchaltung und Vorsicht würde angemerkt haben. Diese Borsicht, vermischt mit einer gemiffen fühlen Strenge, fab Meiß beutlich zutage treten, als ber Domberr mit herrn Gufebius, bem Apotheker, ber fast gleichzeitig mit ihm herangetreten war, in eine Unterhaltung tam. Es wurde ein Schausviel. Der geschmeidige Apotheter führte fich mit bem Worte ein, er mochte bie Gelegenheit benuten, einen ber einflugreichsten Manner ber Stadt tennen zu lernen, dem er, da er nicht Ratholit fei, fonst wohl nicht so leicht begegnen würde.

Der Domherr verzog halb verbindlich, halb überrascht den fräftigen Mund und antwortete: "Nun,
da die Krankheiten nicht nach dem Glauben des Menschen fragen, so muß auch ich vielleicht doch früher
oder später Ihnen nahe kommen. Herr Apotheker."

Das war ein kleiner Angriff.

Sofort veränderte sich aber die Lage, indem Herr Eusedius, als lasse er eine seine Klinge den geistlichen Herrn umblitzen, mit allerlei spitzen Sätzlein ihn anssiel. Er parierte den Stoß des Domherrn und sagte mit boshafter Bescheidenheit, es sei ihm ein schmeichelbaft Bewußtsein, daß ein nichtgläubiger Apotheker dem Wohle eines Dieners derjenigen Kirche vielleicht nützlich zu sein vermöge, die doch allein die höchste

Besundheit, nämlich die ewige Seligkeit, ju vergeben habe. Dann sprach er von den vielen Übertritten in ben bohmischen Waldborfern, erzählte, daß er fich eine Beile baselbst aufgehalten und barum auf bie Sache aufmerksam geworben fei. Und noch ebe ber andre zu einer Erwiderung tam, wechselte er abermals ben Gesprächsstoff, rühmte sich manches feinen und lieben Freundes in Welt- und Rloftergeiftlichkeit und geftand, er ftreite gern mit diefen um ihres Chrgeizes willen, ber fie auf die Schule Ginfluß fuchen laffe. Dabei fiel die leife spottende Bemerkung, daß gerade die Schule, die unter geiftlicher Leitung ftebe, merkmurdig kleine Erfolge babe. Und ploklich mar er mitten in ber Geschichte, streifte jest mit einem Binweis die Tatsache, daß die Kirche mit Feuer und Schwert den Beiden ben Glauben aufgezwungen, und tam vom Glauben zum Aberglauben und ben bofen Berenverfolgungen. Rein unhöflich Wort wurde hor-Es schien vielmehr, als bemühe sich Herr bar. Gusebius, dem Domberen allerlei Angenehmes zu fagen. Immer aber zuckte auf einmal ber nackte Stahl bes hohnes aus bem Samt ber Schmeichelei bervor.

Der Domherr machte verschiedene Bersuche, ben andern zu unterbrechen. Der aber ließ sich nicht packen, wenn der Priester mit einer ruhigen und scharfen Bemerkung ihn widerlegen wollte, sondern glitt über die herbe Art desselben mit einer spielenden Geschicklichkeit hinweg. Am Ende brach der Geistliche das Gespräch gewaltsam ab, indem er sich an den vorübergehenden Schuppiger wandte. Aber auch das brachte Herrn Eusebius nicht aus der Fassung. Er

strich mit der nervösen Hand über das weiche tiefsschwarze Haar und lächelte. Dann nickte er dem Helfer Meiß zu und schlenderte nach dem Nebenzimmer hinüber, wo Rosalina Gans jest zwischen einigen jungen Leuten saß.

Inzwischen ging der Dekan unter seinen Gasten umber. Er sprach die drei alten Damen an, die auf einem Sosa in der Mittelftube thronten und die zu seinen treuesten Kirchenbesuchern gehörten: "Es ist ein bedeutsamer Tag für mich heute, ein kleines Niederslegen der Gewalt, wenn Sie wollen, ein Platmachen sur einen andern, ein Weichen des Alters vor der Rugend."

Er meinte das vielleicht nicht so ganz; es war mehr Einfall als tiefe Empfindung, oder vielleicht wollte er sich damit unbewußt von den andern ein gutes Zeugnis erfragen. Eine schlanke alte Frau mit vornehmen Zügen, die Witwe eines in fremden Diensten gewesenen Obersten, sagte: "Für uns Alte wird das wenig Veränderung bringen. Wir ändern unsern Geschmack nicht mehr. Alter hält dem Alter Treue, Gerr Dekan."

Ihre Nachbarin aber, ein kleines bickes Fräulein, die ältliche Tochter eines reichgewordenen Bäckers, beeilte sich, die süßen Worte beizusügen: "O Herr Dekan, nicht nur das Alter, auch die Jugend wird Ihnen Treue halten. Es gibt ja wohl keinen Geistlichen im weiten Umkreis, dessen Predigten so besucht sind, der sich rühmen kann —"

"... der solche Verehrung genießt und ein solcher Freund ist," siel die dritte, eine Prosessorin und etwas weichmutige Natur, ein.

Berr Matthias spielte mit ben Ringern im Barte. Die Worte taten ibm wohl, er tonnte es nicht belfen. Er fühlte babei eine marme Buneigung für feinen jungen Freund. Mitarbeiter und Belfer, in welche fich wieberum gegen feinen Willen ein Heines Doslein selbstgefälligen Mitleids barob mischte, bag ber Belfer - fo schien ihm im Augenblicke - Mube baben werbe, fich neben feiner eignen einflugreichen Berfonlichkeit burchausenen. Er nahm fich vor, ibn recht au befreunden und ihm uneigennütig feine Wege gu ebnen.

Als er in diesem Augenblick aufschaute, sab er Berrn Gusebius, ben Apotheter, in ber Ture gum Nebengimmer lehnen. Er mußte bie Gruppe, gu welcher er fich gefellt, schon wieber verlaffen und feine Unterhaltung mit ben brei Damen angebort haben. "Sie baben einen aludlichen Griff getan, Berr Detan," fprach herr Gufebius. "Durch bie Schar Ihrer Gafte geht nur eine Stimme, bag Gie in Berrn Deig einen ebenso liebensmurdigen wie zu seinem Berufe mobl

geschaffenen jungen Mann gewonnen haben."

Es war teine ungewöhnliche Bemertung. Berr Matthias hatte bas ichon vorber von bem und jenem gehört, bennoch blies bas Wort bas freundliche Lichtlein ber Bufriedenheit, welches bie brei Damen mit ibrer Anerkennung in ihm angezündet, aus. wehrte sich gegen bas Unbehagen, bas ihn ergriff und bas ihn auch gegen ben Belfer leise verstimmte. Er übermand es auch bald und feste bie Unterhaltung mit ben Damen fort. Berr Eusebius aber mar fo plöglich von ber Tur weggetreten, wie er bort erfchienen mar.

Der Apotheker saß balb nachher dem Fräulein Rosalina gegenüber. Die jungen Leute, mit welchen sie im Gespräch gestanden, hatten sie verlassen, als ob er sie verscheucht hätte. Sie hatte sich ebenfalls erhoben und zum Weggehen angeschieckt, aber er hielt sie mit dem Wort sest: "Ich höre, daß Sie eine leidenschaftliche Bergsteigerin sind. Das gibt uns Beziehungen."

Sie ließ sich wieder nieder, und er schob einen Stuhl so vor sie hin, daß sie wie gefangen in ihrer Ecke saß. "Ja," antwortete sie. "Ich liebe die Berge, weil sie so herb und geizig sind und ihre Schönheiten

nicht ohne Rampf bergeben."

Sie legte die Hände hinter dem blonden Kopf zusammen. Dunkel und straff traten ihre Arme aus
ben kurzen Armeln, und es war etwas an ihr, das
wie Bergluft und Kühle war, als ware sie eben aus
irgendeinem Schneehöhenland heruntergestiegen und
trüge noch den Gletscherwind in den Gewandfalten.

"Ich laffe die Bergsteigerei gelten, wenn sie Freude, Hunger, nicht Prahlerei ist," fagte Herr

Eufebius.

"Prahlerei?" erwiderte Rosalina, und ein Unwille machte ihr rote Backen. "Man tut mehr dazu, als daran ist. Jeder Stand hat sein Gigerltum, auch der ber Bergsteiger, aber — man soll nicht in Witzblättern nachschlagen, wenn man etwas von uns wissen will."

"Gewiß," unterbrach Eusebius. "Ich wollte Sie auch nicht verletzen."

Er ließ seinen Blick auf ihr ruhen, als ob er über sie nachbächte und leise lache. "Wenn ich recht gehört

habe, so machen Sie befonders die Glarner Alpen

ju Ihrem Gebiet?" fragte er bann.

Rosalina bejahte. Dabei sah sie sich um, wie sie ihm entkomme. Irgendwie ärgerte sie sich über ihn. Hinter seiner hohen Stirn und seinen flinken, immer halb verschleierten Augen waren geistige Gewalten, die man nicht erriet. Darob erfaßte einen ein leises Unsbehagen.

"Es gibt wilberes Land, mächtigeres Gebirge,"

fagte Eusebius.

"Auch die Glarner Berge sind nicht alle leicht," verteidigte Rosalina.

Er fühlte, wie fie an seinen Röber ging.

"Abrigens bin ich auch im Gotthardgebiet gewesen,"

sagte fie wieder.

"Ah," antwortete Eusebius, "das kenne ich zufällig — aus einem Buche, das ich eingehend las." Dann fragte er, welche Besteigungen sie dort ausgeführt.

Sie nannte ihm einige Berge.

Einen griff er heraus. "Den Dammastock?" fragte er. "Bon der Furka her haben Sie ihn bestiegen?"

Gie nickte.

Er aber entgegnete langfam: "Die Befteigung von

ber Alpseite ift viel schwerer."

Sie kniff die Lippe ein. Was wollte er von ihr? Wollte er sie absichtlich klein machen? Mit einer heftigen Bewegung stand sie auf, als ob sie etwas abschütteln wolle. Und nun lachte sie über sich selbst. "Wenn Sie einmal mitkommen wollen," sagte sie, von ihrer schlanken Höhe auf ihn herabsehend, "so

tonnen wir ja ben Berg einmal von ber Apfeite

nehmen. Ich weiß einen tuchtigen Führer."

Er mußte ihr ben Weg freigeben. Sie sah mit einem Blick ins Zimmer hinaus, ber ihn nicht ver-kennen ließ, daß sie Durchlaß verlange. Er stand gleichfalls auf und verbeugte sich.

Manchmal im Verlauf des Abends suchte sie mit den Augen den seltsamen Menschen. Gin-, zweimal war ihr, als begegne sie seinem Blick. Aber sie wußte nicht, ob sie sich täusche. Seine langen Wimpern

schatteten bie Augen immer gleich wieber.

## Siebentes Rapitel

er Dekan Matthias stand auf der Kanzel. Die alte Kirche war dicht gefüllt, denn man wollte ihm zeigen, daß man nicht neugierig war und das Alte zu schätzen wußte. Der Helfer hatte am vorhergehenden Sonntag, als er seine Antrittspredigt gehalten, nicht halb soviel Zuhörer gehabt. Man wollte diesen auch nicht gleich zu Ansang verwöhnen, denn die Weltwiler waren im Grunde ein zurückhaltendes Bolk.

Herr Matthias sprach: "Die Worte, die ich meiner heutigen Betrachtung zugrunde gelegt, stehen aufgezeichnet in der Epistel St. Jakobi und lauten daselbst im dritten Kapitel im sechzehnten Bers: "Denn wo Neid und Zank ist, da ist Unordnung und eitel böses Ding."

Als der Delan diefen Bers vorgetragen, legte er bie gepflegten Sanbe auf den Ranzelrand, ließ nicht

obne ein leifes inneres Wohlgefallen ben schönen, blondweißen Bart auf die breite, talarüberbectte Bruft nieberrieseln und bob bann mit einer flangvollen, tiefen Stimme an, die Textworte auszulegen. war eine Ursache, daß Herr Matthias gerade diese Worte gewählt hatte. Die Urfache lag in ihm selbst. Berr Matthias Gans war in seiner Chrlichkeit nicht aufrieden mit fich felber. Er empfand feit einigen Tagen eine Art Reue, daß er dem Kirchenrate und ben Leuten von Klein-Weltwil bas Geftandnis feiner Altersgebrechlichkeit und verminderten Leiftungsfähigkeit gemacht, obgleich er wußte, daß die Natur es verlangt hatte und daß er niemals auf lange Dauer bie beginnende Bilfsbedürftigfeit hatte verbergen konnen. Er hatte feit bem Abend, ba er Berrn Bans Beinrich Meiß, den Belfer, bei den Weltwilern eingeführt, mit dieser Reue so rechtschaffen gestritten, wie ein braver Mensch eben mit seinen Fehlern und Schwächen ftreitet. Er hatte fie auch besiegt, gang sicher besiegt; aber es war da in seinem Innern immer noch etwas, was ihn ftorte. Er prüfte sich und fand, daß es eine doppelte Furcht war, einmal eine unbestimmte vor bes Belfers Wegen und Wirfen und bann eine zweite, beimlichere noch, und boch fast größere vor sich selber, barum, daß er fo viel nach diesem Belfer fah und beffen Wegen und Wirten amar weniger Schlechtes wünschte als Allzugutes leife vergönnte. Er trug gleichsam ein verborgenes Fieber mit sich herum, und fuchte mit Mannesmut und Mannesstärke es abzu-Darum sprach er heute laut und ftark bavon, ebenfosehr sich felber predigend wie ber Gemeinde: "Denn wo Neid ift, da ist eitel boses Ding."

Er zerrift und zerschnitt bas Abel vor seinen und ber Gemeinde Augen gleich einem fezierenden Arzte, welcher jeder Burgel ber Rrantheit nachfpurt. Er fagte, ber Reid sei eine jener Quellen alles Bosen, die tief und verborgen in den Gründen des Lebens und der menschlichen Seele gingen. Wie bie Wiffenschaft Ursprung und Art mancher schleichenben Seuche noch nicht zu erforschen vermocht, so sei es schwer, ja fast unmöglich, ben geheimnisvollen Anfangen bes Lafters nachaugehen. Gewiß aber sei, daß wie jedes Lafter, auch ber Neid wie ein Aussak am Körver wachse und wuchere, und daß manche Menschen ober, beffer gefaat, vielleicht jeder Mensch im Grunde als die Berkörperung irgenbeiner Sunde umhergingen. Go gebe es Leute, die als Gefäß folden Rehls ihrer Reit bewufit oder unbewußt ungefähr bas feien, mas Dämonen ober Zauberer ober Teufel ben Jahrhunderten bes Aberglaubens gewesen.

"Denn, wo Neid und Zank ift," wiederholte er mit erhobener Stimme, "da ift Unordnung und eitel

bofes Ding."

Er eiferte gegen ben Neib und warnte vor ben Menschen, die solchen hegten. Er tat das aus dem tiefen Bedürsnis heraus, sich selbst als einem Schuldigen recht gründlich die Leviten zu lesen. Er schalt und schlug sich vor allem Volk, und es wurde ihm innerlich wohler dabei, ja er begann ein ölig weiches Behagen der Selbstzufriedenheit zu empfinden.

Die Weltwiler saßen in ihren Stühlen und fanden mehrheitlich, daß ihr Dekan heute viel weniger langweilig rede, als es ihnen sonst in letzter Zeit manchmal hatte scheinen wollen. Es gab viele, die ihm mit zerknirschtem Gemüte Recht gaben und im Geiste an die Bruft schlugen und sagten: Auch ich bin ein Sünder!

Herr Matthias Gans hatte also mit seiner Predigt nicht nur bei sich, sondern bei der ganzen Gemeinde einen vollen und schönen Erfolg.

Einer aber saß unten in einer der hinteren Reihen der Männerstühle, der, solange Herr Matthias redete, mit einem fast belustigten Ausdruck in dem merkwürdigen Gesicht zu ihm nach der Kanzel hinausschaute. Das war Herr Eusedius Fuchs, der Apotheter. Er war aus irgendeiner Laune, vielleicht auch, weil er den Weltwilern wohlgefallen wollte, in die Kirche gegangen. Schon bei Borlesung des Textes hatte er ausgemerkt, und je weiter der Dekan in seiner Predigt kam, desto beredter wurde der Ausdruck seiner scharfen Züge, so als ob er dächte: Mann, Mann, das alles sagst du ja doch zu die selber!

Alls aber der Dekan das Bild von dem menschgewordenen Laster und dem dämongleichen Umhergehen desselben unter den Leuten brauchte, vermochte Herr Eusebius ein kurzes Lachen nicht zu unterdrücken, so daß ihn die beiden andächtigen Nachbarn und Kirchenbesucher zu seiner Linken und Rechten halb überrascht, halb zornig ansahen.

Indessen beendigte der Detan seine Rede. Er hatte sich so warm gesprochen, daß er mit der schlanken weißen Hand und einem seinen Nastüchlein sich ein paar Tropsen von der Stirn wischen mußte. Nach dem Absingen eines Liedes und unter dem Segen des Predigers erhob sich die Gemeinde. Die beiden Nachbarn sahen Herrn Eusedius noch einmal verwundert

an. Er aber grüßte sie mit geschmeibiger Freundlichkeit und hatte bann eine verwunderliche Gewandtheit,
sich in der dichten Schar der Kirchengänger, die aus
dem Gotteshause drängten, einen Durchweg zu schaffen,
so daß er als einer der ersten im Freien stand.

Auf bem kleinen Borplatze langten zu gleicher Zeit mit ihm zwei Männer an, von benen er den jüngeren als den Bauern erkannte, der vor einiger Zeit um ein Mittel für den gichtischen Bater bei ihm gewesen war. Das hübsche, bartlose Gesicht des Blonden siel ihm sogleich wieder auf, und als er an einem tiesen Erröten, das über Christian Blochingers Züge ging, erkannte, daß dieser sich auch seiner erinnerte, trat er sogleich auf ihn zu und sprach ihn an: "Das ist wohl der Bater, für den Ihr damals das Mittel gesholt habt?"

Chriftian bejahte verlegen.

Bater Blochinger erwiderte mit zurückhaltender Ruhe den Gruß des Apothekers, indem er einen Augenblick den Arm aus dem des Sohnes zog, auf welchen er sich gestützt hatte. Sie wußten nicht recht, was sie aus der Art des Mannes machen sollten, der aus der Tatsache einer geschäftlichen Begegnung gleich das Recht einer vertraulichen Anrede herleitete.

Der alte Blochinger sah recht mitgenommen aus. Das Geben bereitete ihm sichtlich große Schmerzen.

"Mir scheint, Ihr habt Guer Abel noch nicht los," sagte Gusebius.

"Eben nicht," antwortete Blochinger.

"Seht Ihr," fuhr ber Apotheter zum Sohn gewendet fort, "ich habe es Euch gesagt. Bon ein paar Pulvern weicht dergleichen nicht." "Der Bater wird eine Babekur machen," sagte Christian.

"Habe ich Euch das nicht auch geraten?"

"Der Doktor besteht darauf," erklärte Christian. "Gern geht der Bater ja nicht fort," setze er mit einem Lächeln gegen diesen hinzu.

"Es ist das einzig Richtige," stimmte der Apotheter bei und fügte in harmlosem Ton hinzu: "Dann

alfo feib Ihr allein Meifter babeim."

Wieder wie schon einmal durchfuhr es Christian

wie ein mertwürdiger Schrecen.

Herr Eusebius tat, als bemerkte er das nicht. Er fragte, wohin Blochinger sich begebe und ersuhr, daß er nach Ragaz gehe und noch am gleichen Nachmittag verreisen wolle.

Bater Blochinger mahnte indessen zur Gile, und

sie verabschiedeten sich voneinander.

Herr Eusebius folgte ben beiden Bauern mit den Augen. Sie gingen langsam davon, zwei große, starke Männer mit hohen Stirnen, der eine aschblond und jung und bäumig, der andre weiß und ein wenig zerbrochen und doch wie heimlichen Saft in den Gliedern tragend.

Die beiden Blochinger achteten seiner nicht weiter.

"Das ift er also?" sagte ber Bater, während sie Seite an Seite babinschritten.

Christian bejahte turz und mit halber Stimme. Es war ihm schwill zu Mut. Er wußte nicht warum, bachte nur daran, daß es ihn in der Nähe des Mannes, dieses Eusebius Fuchs, zum zweitenmal so seltsam überztam. Was mochte es sein? Was war das für ein sonderbarer Rauz, dieser Apotheker? Was führte er

für eine zweideutige Sprache? Da feid Ihr allein Meister! Wieder! Wieder? Als ob er, Christian, froh mare, Meifter au fein? Bas wollte benn iener? Was meinte er? Gewiß, er, Christian, war zufrieden, daß der Bater fich aller Erwartung zuwider entschlossen hatte, zu verreisen. Er hoffte und der Arzt fagte, daß die Rur in bem Babe jenem gut tun, ihm wieder die alte Kraft geben werde. andres, sicher nicht! Auf die Arbeit dabeim freute er, Christian, sich wohl auch. Er konnte einmal zeigen, mas er vermochte. Aber daß er den Hochmut hatte, eigner Berr und Meister sein zu wollen. wie etwa der Johannes Moll, der Nachbarssohn ennet bem Beinzenberg, ber jett geheiratet und bas väterliche Gut übernommen? Nein, nein! - Zwar - schon mar es ja, so zu regieren wie ber! Aber nein boch, nein! Ihm, Chriftian, mar ber Bater als Regent both noch lange recht!

So plagten ihn im Dahinschreiten die Gedanken. Der Bater wunderte sich nicht, daß er nicht sprach; unter den Fenstern von Weltwil und in der Nähe der Leute waren sie beide immer wortkarg. Und je länger sie unterwegs waren, um so mehr war es, als würde in Christians Seele ein bewegtes Wasser ruhig. Ein paar kleine Zweisel an sich selber regten sich noch, aber auch sie glätteten sich bald völlig. Nein, doch, nein, er wünschte sich nichts andres, als zu bleiben, was er war! Diese Erkenntnis leuchtete zuletzt wieder als eine befreiende Freude in ihm auf.

Sie waren an die Stadtgrenze gekommen und ftiegen nun durch die Wiesen nach ihrem Seinzenberg hinauf. Jett hatten sie wieder Worte. Daß bis zur Abreise gar nicht viel Zeit sei, und wie es wohl an bem fremben Ort, por bem ber wenig gereifte Bater sich etwas scheute, sein moge. Auch von bem, mas au Saufe mahrend bes Bauern Fortsein geben follte, sprachen sie, und es war natürlich, daß ber Altere noch ein paar Lehren anbrachte: "Balte ber "Bläß" Sorge, du weißt wie empfindlich sie ist." "Trage die Steuer punttlich jum Gemeindepfleger." tannst auch das neue Mostfaß anstechen." So mit tleinen, bedachtsamen Griffen stellte er ben Sohn in bie Schuhe, wie er ihn in seiner Abwesenheit haben wollte. Dieser merkte aufmerksam auf alle die Dinge. Mit einem geheimen Stolze malte er fich schon aus, wie der Bater beim Wiederkommen in seiner knappen und doch von Bergen gehenden Beise loben werde: "Es ift alles recht. Christen."

Sie kamen heim und aßen etwas hastig und erregt durch das Ungewöhnliche des nahen Abschieds zu Mittag. Bald nachher verließen sie das Haus abermals, um sich zum Bahnhof zu begeben. Die Kleiderkiste war schon vorausgeschickt, aber Christian trug des Baters Handsosser staunem Segeltuch. Hoch und aufrecht gingen sie in ihren dunklen Kleidern nebeneinander hin. Selbst der Bater stützte sich kaum auf seinen Stock, das ungewöhnliche Lebensereignis ließ ihn der Schmerzen nicht recht gewahr werden. Sie waren ein paar wunderbar ansehnliche Menschen, gerade von Wuchs und gerade von Wesen.

"Also hör, laß dir Zeit, Bater," sagte Christian. "Denk nicht, daß du nach zwei Wochen schon wieder heim musses, sondern warte das Gesundwerden und Beile für zwei schaffen." Bei biesen Worten brach ein beller und mutiger Glanz aus bes Burschen Augen.

Es war ein reicher und blühender Tag. Frühling ftand nun als König im Land. Die Wiesen batten schon einen ansehnlichen Grasstand und die zahlreichen Obstbäume waren voller Blüten. Sie alichen aus der Kerne feinen, weißen Nebelballen, Die über bem Lande schwebten, und es maren ihrer ungablige rings um ben See und weit hinein in bie buntlen, ernsten, ragenden Berge. Über biefer weißblühenden Welt spannte fich ein rosenroter himmel. Der trug ebenso viele ober noch viel mehr kleine weiße Wolfenballen, als Blütentronen über ber Erbe ragten, und irgendein Lichtwunder bewirkte, daß fie alle rot glübten, wie wenn weiße Wolle brennt. Sie bewegten fich nicht, nur in bem Brennen lag es wie Bewegung. Auch im blauen See, ber ben Simmel widerspiegelte, ftanden folch lobende Wölklein, und um die Blutenbaume und um die Gesichter ber beiden Bauern flog ein gleiches, heimliches Brennen. erlosch selbst nicht, als sie in die Straßen von Rlein-Weltwil tamen, sondern fuhr dort lodernd in die Reihen kleiner Kenfter.

Christian sagte zum Bater: "Sie machen am himmel ein Keuerwert, dir und beiner Reise zu Ehren."

Neben bem freundlichen Lichtgeleit bekam indessen Bater Blochinger, während er durch das Städtchen ging, auch manchen biederen Bürgergruß, welcher von dem Ansehen, das er genoß, genugsam Zeugnis war, und Bater und Sohn waren, ohne daß sie wußten warum, in einer richtigen Festtagsstimmung, als sie endlich den Bahnhof erreichten.

Sie schlugen die arbeitsharten Bande ineinander, als fie fich Abe fagten. Bartlichkeit zeigten fie einander nicht. Rur als ber Zug fich in Bewegung feste und Bater Blochinger nach einem turgen, trockenen Gruß bem Sohne aus ben Augen fuhr, fiel Chriftian ein merkwürdiges Gefühl von Einsamteit und Unficherheit Er fab bes Baters aufrechte Erscheinung noch lange por sich, und die Zeit, bis er wieber guruck sein wurde, schien ihm lang. Gleichzeitig fagte er fich freilich, daß jener boch nicht aus ber Welt wäre, sondern wiederkäme und hatte bavon einen rechten Troft, als ob er ein weichherziges Mädchen und nicht ein nüchterner Bauer mare. Aber auch ber Bater trug bas Bilb feines ftattlichen Buben mit fich fort und sah lange nur diesen und nicht die Landschaft, an welcher ber Rug ihn porübertrug. Dabei mar er ein wenig ärgerlich mit sich und der Welt, daß er von dem gemütlichen Alltag, der Gesellschaft des Sohnes und der Arbeit, die sie gemeinsam und mit so friedlichem Behagen verrichteten, wegfuhr, einer läftigen Fremde entgegen. Er hatte Luft und war halb und halb entschlossen, recht bald wieder umzukehren. malte sich schon aus, mas ber Christen für ein Gesicht schneiben wurde, zornig zuerft und bann aufhellend, zulett aber lachend, benn Born ober Schmollen ober bose Worte gab es überhaupt nicht zwischen ihnen.

Mit dem baldigen Geimkehren wurde es freilich nichts. Dazu war Bater Blochinger am Ende felber zu vernünftig. Er spürte nach den ersten Bädern, daß Heilung in Aussicht stand und ließ den Entschluß, gesund zu werden, Gewalt über das Heimweh haben. Er war in einem kleinen, einfachen Gasthof abgestiegen,

in welchem freundliche Wirtsleute verstanden, es bem Mann vom Lande behaglich zu machen. Christian bekam zufriedenen Bericht von ihm, und es ereignete sich sogar, daß der Bauernsohn nach vierzehn Tagen, als er rechtschaffen mube vom harten Tagwert sich auf die Bant am Saufe fette, einen Brief bes Baters zweimal las und fich verwunderte. Diefer schrieb nämlich von zwei Ausflügen, die er mit seinen Wirtsleuten in die nabe Umgebung unternommen, und mie er des Abends mit dem Wirt beim Kartenspiel site, wie er ben Hans kennen gelernt und ben Christian erkannte in bem lebenslustigen Berichterstatter ben zurückhaltenben, stillen und ber Frembe ungewogenen Bater kaum wieder, fand ihn bann freilich in ber klaren Beife, mit welcher er fich nach bem Stand ber Dinge zu Sause und nach all ben Einzelheiten bes Tagwerts erkundigte. In diesem Brief ftanb auch ein Sak, ber Chriftian wohltat, als ob er ein schönes Bilb gesehen hatte, ober bei bem ibm war, wie wenn ibm ein Barmen ins Berz siele.

"Da ist," schrieb Vater Blochinger in seinem Bericht von Wirten und Gerberge, "eine Saaltochter. Sie nennen sie nur das Meieli. Und die sorgt für mich, wie wenn ich ein hoher König wäre. Sie ist ein Waisenkind aus dem Kanton Bern, hat sie mir erzählt, und sie ist ein Mensch wie Milch und Blut und so sonderlich lieblich von Gesicht, daß sie Mühe hat, sich all der Schlecker und Lecker zu erwehren, die nach ihrer Schönheit lüstern sind."

Christian wußte nicht, warum er die Stelle zweismal las. Es war, wie wenn der Bater ihm hätte eine Freude machen wollen oder ihm unversehens einen willsommenen Besuch ins Haus gebracht hätte.

## Uchtes Rapitel

ir fahren nach Zürich, um uns die neue Ausstellung im Kunsthaus anzusehen," sagte Frau Schuppiger beim Mittagstisch und wendete sich zu Theodor, dem älteren ihrer beiden Knaben: "Du kannst mitkommen, wenn du willst."

"Fein," fagte diefer.

Als sie die freudige Antwort hatte, erschrak Frau Unna und zieh fich einer Tattlosigkeit. hatte sie bie Erlaubnis in Gegenwart bes jungeren Anaben gegeben? Sie betrachtete ben blonden Richard verftohlen. Er fah an ihr vorbei aus dem Fenster. Sein schmales, farbloses Gesicht veränderte sich nicht. Und doch meinte die Mutter etwas wie ein leises Bucken barin zu feben. Sie überlegte. An der Erlaubnis selbst war nichts Unrechtes oder Un-Es war felbstverständlich, daß dem gewöhnliches. älteren der beiben Sohne bas eine ober andre geftattet wurde, wozu der jungere noch nicht kam. Zubem hatte Theodor Freude und Talent jum Beichnen, nahm Anteil an der Malerei wie an allem Schönen, mährend Richard sich darum wenig fümmerte, aber sie hatte nicht laut und vor den Ohren des andern bem einen Kinde eine Freude verkunden sollen. Das mar es! Gewiß, in einer Familie von Menschen, die einander liebten, follte fo etwas feine Bedeutung gewinnen, aber - aber -

Frau Anna lehnte sich in ben Stuhl zuruck und sah finnend auf die schlanken Hände nieder, die fie kreuzweise auf den Tisch gelegt hielt. Menschen, die

einander liebten! Ihre Seele tat ihr weh. Gewiß, auch sie liebten einander, der Gatte den Gatten, die Eltern die Kinder und umgekehrt, und Bruder — den Bruder, allein sie kamen immer nicht so recht zusammen. Da war ihr Mann mit seinem Uberschuß von Kraft und seiner oft rücksichtslosen Art, und da waren die Kinder, das eine allzuweich, das andre herb und unzugänglich. Sie selbst stand zwischen allen und suchte zu vermitteln, allein immer neue Mißersolge machten sie unsicher und furchtsam. Sie konnte sich des Mannes wie der Söhne und des häuslichen Lebens nicht so recht freuen.

Die beiden Knaben standen vom Tische auf. Theodor legte den Arm um seines Bruders Schulter und sagte: "Romm, wir gehen in den Garten."

Richard zucke unwirsch mit der Schulter und machte sich los. Er sagte kein Wort, nur in der Art, wie er sich ans Fenster stellte, lag ein verletzender Trok.

Herr Alfred Schuppiger sah von seiner Zeitung auf, die er immer nach Tisch las. "Paßt dir etwas nicht?" fragte er den Knaben mit seiner lauten Stimme.

Richard wendete fich um. Sein Gesicht war von Blut überschlagen. Aber er gab teine Antwort.

"Nun?" herrschte ber Bater.

"Nein," sagte Richard gepreßt.

"Wir werben bich zuerst fragen muffen, was wir durfen oder nicht, wir Eltern," polterte der Fabrikant weiter.

"Nein," sagte Richard abermals. Man sah, wie er die Bähne zusammenbiß.

Sein Bruder ging aus dem Zimmer. Er liebte ben Streit nicht, und es tat ihm etwas weh um Richard.

Berr Alfred Schuppiger nahm mit einer heftigen Bewegung die Zeitung wieder auf. Frau Anna erhob fich und trat mit ftillen Schritten hierhin und bortbin, mit ebenso leifen Fingern ein paar Rleinigkeiten ordnend. Gine Weile verging. Am Ende hatte ber Fabrikant sein Blatt gelefen und verließ mit ärgerlichen Schritten bas Zimmer.

"Willst du mit uns zum Bahnhof gehen, Richard?" fragte Frau Anna. Sie trat auf ihn zu und legte

ihm liebevoll bie Band auf die Schulter.

"Ich tann ja," fagte Richard gebehnt. "Ein andermal kommt die Reihe auch wieder an bich," sagte bie Mutter, faßte ihn an beiben Schultern und fah ihm mit großen, klaren Augen ins Geficht.

Die seinen aber füllten sich plöglich mit Eranen. "Es braucht bas ja nicht," sagte er mit innerlich gequältem Con. "Überhaupt, ich begreife nicht, warum

mich der Bater gezankt hat."

Frau Anna zog ihn an sich. Sie fand keine Worte. Sie fühlte, daß er mit sich felber ftritt, von Anfang an es getan, und daß doch eine übermächtige Gewalt in ihm war, die, so fehr er gegen sie anfampfte, in feinen Gebarben und Bliden fich verriet. Sie ahnte auch, daß ihre Liebe nicht recht zu ihm Es war, als ob er einen Verdacht gegen diese Liebe hatte oder sich scheute, sie durch außere Beichen zu erwidern. Sie taftete in Diesem Augenblick mit fehnsuchtsvollen Fingern nach seiner empfindfamen Seele und wußte doch nicht, wie fie fie fanft und weich genug erfaffe.

Mit einem Seufzer wandte sie sich und sah dabei durchs Fenster eben noch, wie Herr Ensebius, der

Apotheter, sich bem Sause näherte.

Sie hatte ihn gebeten, manchmal zu kommen. Sie unterhielt sich gerne mit ihm. Jetzt aber, da sie im Begriff stand, abzureisen, konnte sie ihn unmöglich empfangen. "Da kommt Herr Fuchs," sagte sie zu Richard, "geh ihm entgegen und bitte ihn, morgen nach Tisch zu einer Tasse Kasses zu kommen, da wir heute wegsahren."

Der Knabe gehorchte. Er ging durch ben Gartenvorraum hinaus und traf Eusebius in einem der Rieswege, die auf das Haus zuführten. Er richtete seinen Auftrag aus, als er ihn begrüßt hatte.

Eufebius hielt feine Hand fest und maß ihn vom Ropf zum Fuß. Der Bub meinte, sein Blick bringe

ihm ins Innerste.

"Da mußt du dich sputen, mein Sohn," sagte er. "Ich gehe nur bis zum Bahnhof mit," erwiderte

zögernd der Anabe.

Eusebius' Blick glanzte scharf wie Stahl. "Und wärest gern weiter mitgegangen," sagte er, noch immer seine Hand haltend.

Da wurde Richard rot wie vorher im Zimmer.

"Nein," fagte er heftig. "Wieso?"

"Barum folltest du den Bunsch leugnen oder bich seiner schämen? Bas dem einen Bruder recht, ist dem andern billig, hast du gedacht. Gelt? Iftes so oder nicht?"

Richard schwieg, aber bas Rot seiner Wangen

verdunkelte sich noch.

"Ja ja, mein Junge," fuhr Eusebius fort. Er empfand eine Art Neigung für den Knaben, und

während er seine Hand nicht losließ, zog er ihn, den Arm um seinen Hals legend, näher zu sich, "ich weiß etwas von dir."

Richard fühlte sich wie in einer geheimnisvollen Gewalt.

"Du fühlst dich oft zurückgesett, wenn du dich mit deinem Bruder vergleichst," suhr Eusedius sort. Er hielt ihn wie spielend sest, und doch so, daß Richard sich ihm nicht entwinden konnte. "Das schadet nichts," sprach er weiter. "Es gibt ein Mittel: Tue es ihm gleich. Suche ihn irgendwie auszustechen. Heißer Wetteiser ist gut unter jungen Menschen."

Damit schob er ihn plözlich hinweg. Die Gerte tat einen sausenden Schlag durch die Luft. Halb war es, als schnitte er sich selber das Wort ab, halb, als wollte er diesem Nachdruck verleihen. Und schon hatte er sich gedreht und ging mit schwingenden Schritten davon. Er sah noch einmal zurück. "Grüße die Eltern," sagte er. Es war nur slüchtig hingeworsen, und trällernd setzte er seinen Weg fort.

Der Knabe war von solchem Wesen wie betäubt. Er ging mit benommenem Sinn dem Hause zu. Aber es klang in ihm nach: "Suche ihn auszustechen!" Das Wort war ihm unbewußt ein Sporn, eine Hossfnung und eine Sehnsucht. Er wollte etwas tun, etwas tun, schrie es in ihm. Freilich, was, wußte er im Augenblick nicht.

Inzwischen verließ der Apotheker den Garten des Fabrikanten und machte sich daran, auf einem Umwege nach Hause zu gehen. Er schlenderte ein kleines Stück stadtaus und bog in den Fußpfad, der dem Fabrikbach entlang dem See zuführte. Dabei kam er

an die Arbeiterwohnungen, die, eine ganze Rolonie tleiner, weißer Baufer, unterhalb ber Fabritgebaube lagen. Er sab sie zum erstenmal, da er noch nie in biesen Teil ber Stadt gekommen war. Sie machten, ba Feiertag war, ben Gindruck rechter Rubeftatten. Uberall spielten Kinder in Feiertagskleibern. Da und bort saffen Frauen mit ihren Männern, die einen auf Treppenftufen, die andern auf Haus- oder Gartenbanten. Dort zog eine Familie mit Rind und Regel in sonntäglichem Aufput aus. Bier holte ein junger Ged die Haustochter ab, die fich noch unter der Ture die weißen Handschuhe über die arbeitsrauben Hande zog, mit halbem Hören noch bei ber Mutter war, welche ihr ein paar Mahnworte auf den Weg gab, und mit ber größeren Aufmerksamkeit schon bem sie abholenden Liebhaber gehörte, von dem sie wunderte, was er zu ihrem neuen Sonntagshut sagen werde.

Eines ber Häuser siel Herrn Susebius durch seine besondere Schmuckheit auf. Es war frisch geweißelt und hatte neugestrichene, leuchtend grüne Läden. Im Garten war eine saubere Reihe kleiner Beete zum Teil neu angesät, zum Teil trugen sie schon junges, aus dem Samen geschossenes Grün. Ein Kränzlein bescheidenen Immergrüns säumte die Nuthbeete. Bereinzelt stand ein Busch großer Margriten zur Zier in einer Ecke. Es war eines sparsamen Mannes Garten, was Herr Susediebius da sah, und bald erblickte er auch den Gigentümer, den Mechaniker Räber, der hemdärmelig in einem hölzernen Gartenhause dicht an der Straße saß und mit seiertäglichem Behagen die Zeitung las. Das kleine Haus war von Wildereben umsponnen, aber noch war das Laub zu wenig

dicht, als daß es dem Vorübergehenden den Einblick

gewehrt hätte.

Als ber Apotheker in einem Lehnstuhl auch noch Räbers Frau erblickte, verlangsamte er unwillkurlich ben Schritt und betrachtete die Gruppe.

Die kranke Frau war ein Zerrbild. Ihr blondsgraues Haar war dunn, ihr Gesicht schmal und eingefallen, ihre Hände, mit welchen sie eine Decke auf den Knien hielt, schienen selbst dazu kaum mehr die nötige Kraft zu besitzen.

Raber hörte, daß auf der Straße ein Schritt stockte. Er blickte durch das Gitterwerk. Dann stand

er mit einer bescheibenen Böslichkeit auf.

"Ah, da wohnt Ihr also?" sprach Herr Eusebius ihn an. "Und hübsch wohnt Ihr," fügte er hinzu. Dann erkundigte er sich nach der Frau, die müde

und fast teilnahmlos in ihrem Stuhle faß.

In Thomas Käber flackerte wieder einmal eine jener kleinen Hoffnungen auf, wie er sie in den letzten Jahren immer wieder gehegt und begraben hatte. Vor seinem schlichten Verstande galt der Apotheker soviel wie der Arzt. Vielleicht — siel ihm ein — wußte der doch noch etwas für die Kranke. Unzähligen war er schon begegnet, von denen er das gleiche gedacht. Unzähligen hatte er die Krankheitsgeschichte erzählt und ihre Meinung gehört, und immer noch war er nicht ganz müde und hoffnungslos. Das Mittel, das er jüngst in der Apotheke geholt, hatte keine Wirkung getan, aber er konnte wieder fragen, ob es solche tun würde, und hatte das Bedürsnis, wieder zu fragen.

"Wollen Sie nicht einen Augenblick hereintreten?"

fragte er.

Eufebius willigte ein. Er öffnete ein hölzernes Türchen am Garten, und Räber kam ihm entgegen und führte ihn auf einem kleinen Umweg um die Beete an das Gartenhaus heran.

Frau Maria wendete nun doch ein wenig ben

Ropf.

"Das ift der neue Herr Apotheker," stellte Raber vor.

Sie nickte kaum merklich und sagte mit einer vor Schwäche und Hoffnungslahmheit tonlosen Stimme: "Ja — so — Sie sind es also? — Aber — auch Ihr Mittel hilft nicht."

"Das kann man noch nicht fagen," fiel Räber ihr entschuldigend ins Wort. "Das ift noch zu wenig

lange her."

Frau Maria ächzte, und mit der leise zänkelnden Ungeduld lange kranker Leute schmälte sie: "Ich weiß es — wohl — weiß es. — Wer sollte mir auch helsen können?"

"Euer Mann hat recht," fagte Eufebius, "man muß abwarten. Manche Medizin will ihre Zeit

haben."

Die Frau ließ die Lider sinken. Tränen standen

in ihren Augen.

Aus dem Wohnhause traten die beiden Kinder Räbers, zum Ausgehen gerüstet. Der zwanzigjährige Georg, der schon neben dem Vater in der Werkstatt der Fabrik tätig war, und Christine, die achtzehnjährige Tochter. Sie näherten sich, und Räber nannte Herrn Eusebius ihre Namen. Sie erschienen als so starke und gesunde Menschen, daß man zu denken versucht war, sie hätten das Blut der kranken Mutter

aufgezehrt, so daß ihr kein rechter Lebenssaft mehr blieb. Der Bursche mar von kurzer, gedrungener Geftalt, blondhaarig und von jener schweren Art des Sichbewegens, welche diejenigen an fich haben, die mit Gifen und Bammern hantieren. Die Tochter war ein hubsches, frisches Mabchen. Im Gesicht hatte fie einen Bug etwelcher Schnippischheit, auch lag in ihrem Benehmen vielleicht etwas Allgufreies, was ihr nicht zum Vorteil war, obwohl man ben Blick gerne auf ben festen, geraden Gliedern und bem jungen, blühenden Antlit ruben lassen mochte. Ihr schlichtes, schon ein wenig gertragenes Rleid zeugte für die Knappheit der elterlichen Mittel, ein neumodischer, in Form und Farbe ihrem Stande nicht angemeffener hut aber schrie aus, daß fie bas Auffallende liebte und irgendein unerwartetes Tafchengelb in dem überput angelegt hatte.

"Bo geht es hin?" fragte Raber bie beiben.

Der Sohn wich seinen Blicken aus und zuckte die Achseln, ohne mit der Antwort herauszurücken. Christine jedoch warf in herausforderndem Ton die Bemerkung hin: "Wir wollen in die Schützenhausversammlung und sehen, was da geht."

Räber, der Herrn Eusebius zum Sigen aufgefordert und selbst sich auf der Gartenhausrundbank neben der kranken Frau niedergelassen hatte, suhr unwirsch auf. "Unsinn," knurrte er, "laßt das bleiben."

Aber nun muckste Georg. "Was schabet es, wenn man einmal zuhört, was sie da wissen?" sagte er trozig.

Herr Eufebius hatte, als er durch die Stadt ging, an Plakaten gelesen, daß eine Versammlung von sozialbemotratischen Arbeitern in die Birtschaft zum Schützenhaus einberufen mar.

"Ich will es nicht haben," sagte Thomas Räber wieder barsch und kurz. "Wir sind nie bei so etwas gewesen und werden auch in Zukunft nicht dabei sein."

"Ich sehe nicht ein, warum," trotte Christine,

die Tochter, mit aufgeworfener Lippe.

"Laß sie einmal gehen," warf mit klagender, weinerlicher Stimme Frau Maria ein. Ihre Nerven waren durch die lange Krankheit empfindlich geworden, und das laute Sprechen der andern tat ihr ebenso weh wie die Tatsache ihrer Uneinigkeit.

Herr Eusebius saß mit verschränkten Armen und gestreckten Beinen. Seine Nüstern blähten sich leise und merkwürdig wie bei einem witternden Tiere.

"Ihr holt euch nichts als Unzufriedenheit," mahnte

Thomas Räber die Kinder.

"Rann man sich vielleicht hier daheim Zufriedenbeit bolen?" erwiderte die Tochter.

Der Sohn fügte hinzu: "Wo es etwas kostet, können wir ja nicht hingehen. So müssen wir sehen, daß wir Hungerleider manchmal ums Teufels Dank etwas andres hören und sehen."

"Alles wegen mir, alles wegen mir," jammerte die Kranke.

Räber war grau im Gesicht. Die Qual stand ihm wie mit Messern hineingezeichnet. Seine Fäuste ballten sich. Zorn flog um seine Stirne, und einen Augenblick schien es, als wolle er aufbegehren und dem jungen Volk den Meister zeigen, der er ihnen immer gewesen war. Dann streiste er mit einem Seitenblick den Gast und nahm sich zusammen. Er

schwieg, wenn auch in feiner geduckten Haltung noch

immer Groll lag.

Als sie sahen, daß der Bater nicht länger widerfprach, nahmen die Jungen sich das Recht vollends. bas er ihnen nicht mit einem gutwilligen Ja hatte herausgeben wollen. Christine fand ben flattrigen Ton, ber ihnen hinweghalf: "Man muß auch einmal etwas tun, was bem Bater nicht gang gefällt," fagte fie in halbem Scherz. Dann trat fie auf Raber zu und legte ben Arm um seinen Nacken. Das besiegte ihn halb; fie war arbeitsam und hatte es immer verstanden, ihn für sich einzunehmen. Er mar vielleicht schwach gegen sie.

"Rommt boch auch mit," fagte Georg.

"Das fehlte mir noch," antwortete Räber, aber es klang ruhiger und fast freundlich, ber Groll war am Schwinden. Sie hatten sonst Frieden untereinander und Freude aneinander.

"Nun benn, abe," grüßte Georg. "Abe," sagte auch Christine.

Sie nickten beibe Bater und Mutter gu und grußten auch herrn Gusebius, wenn auch mit etwelcher

Frembheit. Dann gingen fie bavon.

Thomas Raber schien erft jest ber Gebanke zu tommen, daß fie fich vor bem Gafte geftritten hatten. "Sie muffen nicht benten, daß wir in Unfrieden leben," fagte er.

Eusebius suchte ihn burch eine beschwichtigende Handbewegung und ein Lächeln zu beruhigen, aber

bas war nicht so leicht.

"Der Bub ift nicht vergnügungsfüchtig," verteidigte Räber weiter.

Die Mutter warf ein: "Im Gegenteil, er ist ganz ber Bater. Es ist eine Seltenheit, daß er in ein Wirtshaus geht. Und er ist tüchtig, hat auch schon einen schönen Lohn."

"Die Tochter möchte schon eher manchmal eine Freude haben," meinte Räber, "aber so sind bie Mädchen. Und wer kann es ihnen verdenken?"

"Was ist benn Boses babei, wenn sie in bie

Berfammlung geben ?" fragte Herr Eusebius.

Thomas Räber blickte zu Boben. "Herr Schuppiger sieht es nicht gern," sagte er. "Und dann hat er ja recht. Er bezahlt seine Arbeiter gut."

"Das tut er, ja," echote die Frau.

"Er forgt auch außer der Fabrik da und dort für die, die ihre Pflicht tun, und will, daß man zu ihm kommt, wenn man ein Anliegen hat. Was braucht man also andre zu fragen, was man für Anliegen haben soll?"

Räber sprach schlicht und treuherzig. Er hatte ein großes Bertrauen zu seinem Arbeitgeber. Dennoch schien es Eusebius, als ob er an den eignen Worten

einen leisen Zweifel habe.

"Die Arbeitervereinigungen haben ihre Berechtigung," warf er ein. "Man muß in der Welt nicht

nur die Anficht eines einzigen hören."

Räber schwieg und sah ben Apotheker von der Seite an, wie einer, der eine Glocke klingen hört, nach deren Ton er halb zweifelnd, halb mit einem unbewußten Verlangen lauscht.

"Mich bringt keiner zu den Aufwieglern," sagte er aber. "Ich mag dergleichen nicht. Ich bin Zeit meines Lebens für mich gewesen und gut dabei gefahren."

Eusebius erhob sich. "Jeder nach seinem Empfinden," sagte er. Dann gab er der Frau die Hand. "Habt gute Geduld! Laßt das Mittel noch einmal machen, wenn Ihr zu Ende seid damit. Man kann ja nicht wissen."

"Gewiß! Nicht wahr?" sing Raber die hoffnungsvollen Worte auf. Er begleitete den Gast wieder

burch ben Garten.

Als sie an das Holztürchen kamen, stand draußen ein kleiner, brauner Hund, der an Räber emporsprang. Der plumpe Mann liedkoste das Tier und schalt es mit zärtlichen Worten, daß es sort gewesen. Es war jeht eine große, stille Güte in seiner Art.

## Neuntes Rapitel

serr Gotthold Stillfried dachte oft in seiner geruhsamen Art über seinen Herrn und Arbeitzgeber nach und gestand sich, daß nach seinen eignen Ersahrungen und den Äußerungen der Leute dieser ein Mensch sei, von dem man nicht recht wußte, ob man ihm gut oder abhold sein, ob man ihn suchen oder fürchten sollte. Eines aber wußte er ganz gewiß, daß Herr Eusedius in allen Beziehungen ein außerzgewöhnlicher Geselle und ein ebenso großer Menschenzeit des Apothekers nämlich tat sich schon nach wenigen Wochen seines Daseins denen von Klein-Weltwil und Herrn Gotthold im besonderen kund, indem jener anzling, allerlei Mittelein eigner Ersindung den Leuten anzubieten. Er tat das nicht in marktschreierischer

Beise, sondern bediente sich hiezu der ftillen Bermittlung seines Provisors, indem er diesen, wenn Runden um fleine Schönheitsnachhilfe wie Seife, Bahnvulver, Sautsalben und bergleichen ober um Beilfamfeiten wie Suften- und Beiserkeitsplätichen, Gichtpflafter und andre Schmerzenftiller tamen, fagen ließ, daß da etwas Neues in der Apotheke selbst bergestellt werbe, bas sie einmal versuchen möchten. Bar es Aufall. Glud ober wirkliches Berdienft. Tatsache blieb, daß des Apotheters kleine Erzeugnisse sich bald einer großen Beliebtheit bei den Beltwilern und ihrer Nachbarschaft erfreuen durften und eifrig gelobt und gekauft murben. Berr Gotthold aber mufite. und es machte fein schlichtes Berg feinem Berrn geneigt, daß dieser auf alle diese Mittel, selbst das einfachste, eifriges Studium verwendete und ben Menschen tatfächlich nur Dinge verkaufte, die er auf ihre Wirksamteit in irgendeiner Weise erprobt hatte, daß er auch nicht mehr als ben ihm gerechten Verdienft baran haben wollte und daß er ein Suchender mar, ber zwar auf diesem Sucheweg allerlei tleine Entbectungen machte, aber eigentlich einem höberen Ziele zustrebte, bemjenigen, nicht nur ein Diener ber Arzte zu fein, beren Mittel er zubereitete, sondern auch felbst immer ausgedehntere Renntnisse ber Beilwissenschaft sich anzueignen und fo ein felbständiger Streiter wider Leibesnot und Leibestod der Menschheit zu werden. Manchmal spät abends, wenn die Apotheke geschlossen war und fie fich gegenseitig für die Nacht verabschiebet hatten, hörte Berr Gotthold feinen Berrn, wie er fich noch nach bem Laboratorium begab und viele Stunden bort verweilte. Einmal fogar, ba der Weißkopf von 100

einem Runden gegen Morgen aus dem Bett geschellt murbe und zur Bereitung eines eiligen ärztlichen Rezeptes in die Apothete hinunterftieg, fah er schon von weitem einen Lichtschimmer in den hinteren Räumen und fand Herrn Eusebius bort, wie er beim Schein einer einzigen Lampe über uralten Büchern faß, die er jungst bei irgendeinem Antiquar erstanden und die von der Bflanzenheilkunde handelten. es nun, daß er in seinen Bausschuhen unborbar einheraeaangen ober daß ber andre ganglich in fein Lefen versunten war, herr Eusebius gab nicht das geringfte Reichen, daß er feinen Gintritt bemerkt hatte. Er bot auch einen so frembartigen Anblick, daß ber alte Mann unwillfürlich einen Augenblick auf ber Schwelle ftebenblieb, um ihn zu betrachten. Offenbar hatte jener fich zuerft mit Rochflamme und Retorten beschäftigt, benn noch gloftete ber Docht ber Lampe, welcher tein Brennsprit nachgegossen worden war, und allerlei halbgefüllte Glafer ftanben um ben Lefenben berum. Er felbst aber faß so zusammengekauert, so mit bem Blick in bem por ihm liegenden Buche bohrend, daß er einem jener Magier glich, wie Stiche fie aus mittelalterlicher Zeit uns schilbern, ba Aberglaube und Hochftaplertum an der Tagesordnung waren. Die Beine bielt Berr Eufebius übereinander geschlagen. weißen, langen und schmalen Bande lagen auf ben vergilbten Blättern, und von den schlanken Fingern aus schien burch bie ganze geschmeibige Gestalt wie ein leises Bittern ber Erregung ju laufen.

Noch während aber Stillfried so in Schauen verfunken war, sprach der Lesende ihn mit tiefer, ruhiger Stimme an: "Treten Sie nur herein, Herr Gotthold." Er wendete sich dabei nicht um. Die Art aber, wie er zu erkennen gab, daß er den andern allem Anschein zuwider doch gehört, hatte etwas Verblüffendes für diesen, so daß er sich augenblicklich einer gewissen Scheu wie vor einem Fremdartigen, Übernatürlichen nicht erwehren konnte.

Während Stillfried aber nun im Laboratorium zu hantieren begann, glitt Herr Eusebius lautlos von seinem runden Schraubstuhl. Er reckte sich und lehnte sich dann an den Tisch. Stillfried sah in ein vom Nachtwachen schneebleiches Gesicht und bezegnete dunklen Augen, die wie von Fieder groß und glänzend waren. Es lag noch immer eine Verlorensheit in dem Blick, als ob Eusedius der Inhalt des Buches noch beschäftigte, und halb geistesadwesend hob er die Hand und strich die schwarze, weiche Locke aus der Stirn.

"Ich gehe gleich wieder. Ich will nicht ftören,"

fagte Stillfried.

Nun erst erwachte der andre, ging hinüber und nahm das Papierblatt mit der ärztlichen Anordnung auf, welches Stillfried neben sich auf den Tisch gelegt hatte. Er betrachtete es und zuckte mit den Schultern, als ob er die ärztliche Bestimmung kritisieren wollte.

"Wir sind boch alle Stümper," sagte er in einem Ton, wie wenn er dabei in Gedanken nach etwas suchte. Er ließ abermals seine Blicke über das Rezept gehen. "Es ist doch nur ein Tasten und Versuchen, wenn einer zu heilen unternimmt. Manchmal sindet er die Schlüssel zu Kätseln und kann in die Tiese. Aber nur manchmal, nur manchmal!"

Stillfried mußte ihn immer wieder ansehen.

"In den Büchern da, alter Mann", begann der Apotheker wieder, "in den Büchern da liegen auch Schlüffel, mehr noch in der Natur, von der sie handeln. Irgendwo wächst ein Kraut, ein Bunderkraut, das den Tod aus der Welt jagt. Bielleicht sindet es einer eines Tages und hat der Welt ewige Mühsal auf dem Gewissen, wenn er ihr ewiges Leben gibt. Schlimmer als an Leibesbresten krankt sie an Narben und Schäden der Seele. Und da sind wir wieder Stümper, Stillsfried, größere Stümper, weil wir die weitverzweigten Wurzeln nicht erkennen."

Er trommelte mit den Fingern leise auf die Bücher, in welchen er gelesen. Seine Rede aber ähnelte diesem Spiel, sie war ein sprunghaftes Anklingenlassen von

Borten und Gebanken.

Unterdessen hatte der Provisor die Medizin zubereitet und trug sie dem Kunden hinaus. Als er zurückkam, fragte er: "Wollen Sie sich nicht zu Bett legen, Herr?"

"Ich brauche wenig Schlaf," antwortete dieser. Stillfried wußte nicht, ob er gehen oder bleiben

sollte.

Da fragte Herr Eusebius plötlich wieder, wie schon einmal: "Was halten Sie von diesem Weltwil?"

"Das haben Sie mich schon früher gefragt," ants wortete ber Alte.

"Es laufen Fäben in dieser Stadt zusammen," murmelte Herr Eusebius Fuchs. "Fäben aus dem Gespinst, aus dem das Schicksal der Welt gesponnen ist. Das ist nichts Besonderes. An jedem Ort sind Teile des Netzes. Aber hier — es ist das erste Mal, daß ich sie sehe oder mir die Mühe gebe, sie zu sehen."

Plözlich unterbrach er sich. "Sie, Stillfried," sagte er, "sind eine Ausnahme, die mir zu denken gibt."

"Ich?" fragte Gotthold. Er wußte nicht, was

er aus ben Worten bes anbern machen follte.

"Sie sind ein stilles Wasser," fuhr dieser weiter, "aber kein geheimnisvolles, sondern ein klares. Mich wundert nicht seine Tiese, sondern seine Stille."

Der Alte lächelte verlegen. Wo zielte das alles hin? "Sie sind ohne Ehrgeiz. Was andern natürlich schiene — zum Beispiel, daß Sie gelüstet hätten, hier Apotheker zu werden, das — liegt Ihnen fern."

Sotthold Stillfrieds Gesicht leuchtete auf. Es brach ein warmer Glanz aus seinen weißüberbrauten Augen. "Bielleicht, als ich jung war, hätte ich so gedacht, wie Sie es erwarteten," sagte er.

"Wenn es nicht nachtschlafende Zeit wäre, würde ich Sie bitten, mir Ihre Geschichte zu erzählen," sagte

Herr Eusebius.

"Sie ware weber lang noch spannend," entgegnete Stillfried.

"Ist sie das eine nicht, so mag sie mir das andre mehr sein, als Sie denken," erwiderte jener. "Und da man sagt, daß alte Augen nicht viel Schlaf brauchen, wie wäre es, wenn wir uns noch ein wenig setzten?"

Er wies auf die beiden Drehftuhle, die an ben

Arbeitstischen ftanden.

Still ging ber Weißkopf zu dem seinen hinüber. Auch Eusebius setzte sich. Stillfried stützte die Ellbogen auf die Anie und saß gebückt. Die eine Lichtslamme an der Diele warf ihren Schein über seinen wie Seide schimmernden Scheitel.

Es war eine feltsame Stunde und ein feltsamer Ort. In einer Ede nabe bem Blage, wo Eusebius lesend geseffen, stand ein Totenkopf, beffen Schabel aus bem Salbbunkel leuchtete und ber aus tiefen

Augenhöhlen auf die zwei Manner ftierte.

Rekt sprach Gotthold Stillfried mit seiner sanften, tiefen Stimme, die gleichmäßig und schon klang wie eine Mitternacht schlagende alte Uhr. "Ich verstehe schon, mas Sie meinten, Berr. Sie bachten, bag ich ehraeizig wäre, wie es nun einmal Menschenart, da doch Leben heutzutage gleichbebeutend mit Bunichen ift. Man tann fich das Wünschen und Planen abgewöhnen. Ober beffer, bas Leben felbst gewöhnt es einem ab. Es nimmt unfre Hoffnungen und bricht fie leise gleich wehmutig knackenben Stäbchen entzwei. Wenn man bas Knacken oft genug gehört hat, bann wird man still und bescheiben und gewöhnt sich baran, keine neuen Stabe zu schneiben."

Dann begann er unversebens feine Geschichte: "Ich, Gotthold Stillfried, bin eines fleinen Schreiners Sohn. welcher in einer ber engsten Gaffen von Burich feine Bohnftatt hatte. Des Baters Werkstätte lag im Erbgeschoß neben der Hausture und hatte zwei blinde, schmutige Fenfter, benen auch größere Reinlichkeit ber Scheiben nicht viel genütt hatte, ba fie boch nichts als ein paar Gaffenpflaftersteine und darüber hinaus die graue Mauer des Nachbarhauses zu überblicken

hatten.

Der Bater mar Schreiner, aber eigentlich schreinerte er immer nur ein bestimmtes Gebrauchsstud, nämlich Sarge, und eignete fich barin eine folche Fertigfeit an. gewann auch einen folchen Ruf, daß er nach turzer

Beit schon das Aushängeschild über seiner Wertstätte neu malen ließ und sich darauf nicht mehr einen Schreiner, sondern einen Sargmacher nannte. zählige folche schwarze und braune Menschenruhevläte habe ich aus der Wohnung meines kleinen, spigbartigen Baters hinaustragen sehen, und es war boch, wie mir schien, nie eines bieser Brettergehäuse gleich wie das andre, was mich jett in meinen alten Tagen veranlaßt zu glauben, daß mein lieber Schreiner und Vater etwas mehr als nur ein Handwerker, vielmehr in seiner Art ein, wenn auch noch so geringer Rünftler gewesen sein muß. Er ließ nämlich nicht wie bie andern Berufsgenoffen noch den Maler und den Beschlager an seine Arbeit heran, sondern besorgte alles selbst, hielt auch keinen Gesellen, so daß ber erste und lette Werkstreich an solch einem Totenhaus von ihm felbst getan war. Natürlich folgte er bei ber Ausstattung den Anordnungen und dem Geldsäckel seiner Rundschaft, aber, ich selbst, als ich alt genug war, nicht nur zu schauen, sondern auch zu denken, bemerkte, daß er sich in der Liebe, mit welcher er einen Auftrag ausführte, nicht badurch beeinfluffen ließ, ob vornehm ober gering sein Besteller mar. Go fab ich einmal auf eines Mannes Sarg, ber aus bem Armenhause verstorben, zierlich von gemalten weißen Aftern umtränzt die Worte steben: "Ist keiner je ganz arm im Leben, er hat noch dies, es aufzugeben."

Dergleichen Sprüchlein brachte, wie ich balb herausbekam, der Bater ohne Ansehen des Standes und der Person bald da, bald dort auf einem Sarge an. Die Leute fragten vielleicht nicht viel danach oder nahmen es als etwas zur Gepslogenheit Gehöriges, aus irgendeinem frommen Buche Stammendes bin. Ich aber wußte, daß ber Bater diese Sprüche aus bem schlichten Schatkaftlein seiner Seele holte, und wenn ich so zum Beispiel auf bem Sarge eines lieben alten Nachbarn und Freundes, ben fie uns eines Tages vertrugen, die Worte las: "Geh bin getroft, geh bin gemach, wir find schon auf bem Weg bir nach," so war ich gewillt zu benten, bag hinter bem Schreiner und Schaffer ein Poetlein und kleiner Bhilosoph stede, bem gut zu sein und vor bem Hochachtung zu haben eine rechte Pflicht sei. Ich bekam auch bald Ursache, die Verständigkeit und das Wohlwollen meines nächsten Anverwandten aus eigner Erfahrung zu rühmen. Wie ich von klein auf ein nachbenklicher, langsamer und zu körperlicher Arbeit untaualicher Bub gewesen, so konnte ich auch dem Sandwerk meines Baters, zu bem dieser mich anfänglich zu erziehen gebachte, teinen Geschmack abgewinnen. Ich hatte vielmehr burch einen Schulkameraben, welcher ber Sohn vermöglicher Apothetersleute mar, Gelegenheit bekommen, in bessen Sause und einige Male in Konzertfälen aute Musit zu hören, und in meiner zaahaften und lebensunwissenden Seele ermachte ein rechter und beißer Hunger nach dem heiligen Brote ber Runft. Als ich nun einmal zur Weibnachtszeit meinem Bater mit dem Bunsche nahte, Rlavierunterricht nehmen zu dürfen, und behauptete, das sei das höchste und einzige Begehren, das ich an feine Liebe zu stellen hatte, sah ber fleine Mann, bem Saar, Bart und Gesicht immer ein wenig vom Sägemehl feiner Bretter bestäubt maren, mich zwar anfänglich recht überrascht und befremdet an, aber er erkundigte sich boch auf seine etwas umständliche Weise unter der Hand, wo und wie ich meiner musikalischen Lerns und Shrgier Genüge tun möchte. Eines Tages eröffnete er mir, daß er mich an der städtischen Musikschule angemeldet hätte und warf mich damit in einen Strudel von Freude und Schrecken, Freude, weil mir mein Herzensverlangen erstüllt war, und Furcht, weil die Musikschule eigentlich nur von Kindern höherer Stände besucht wurde. Indessen gewöhnte ich mich bald an die neue Umgedung, und es gelang mir, im Unterricht unter den Ersten zu sein.

Unter der leidlichen Zufriedenheit und dem zeitweiligen Lobe meiner Lehrer wie meines verwitweten Baters tam ich durch die Knabenjahre in die Runglingszeit hinauf. Der Bater hatte mir ein Klavier gemietet, bas vier Manner unter heftigem Reuchen und noch heftigerem Aluchen in mein schrägbieliges Dachkämmerchen hinaufgeschafft hatten und vor dem ich manche Stunde bes Tages faß. Manchmal fahen mir ba oben die Sonne und manchmal der weiße Mond geruhsam zu, wie ich spielte, und in dem golbenen wie in dem filbernen Licht, bas sie in meine Rammer warfen, tanzten nicht nur die Tasten unter meinen gelenkigen Fingern, sondern tangten himmelzu auch allerlei Melodien und Träume, wie sie meine Seele in das Licht spann; benn ich war bamals voll großer Hoffnungen, ebenso wie voll Klingens und Singens. 3ch las von dem Knaben Mozart und fühlte mich ihm verwandt. Ich sah Wege zum Ruhm offen - boch - boch hinauf.

Mein Leben glitt ohne Erschütterungen eine Beile glatt und schön bahin. Ich war gut gelitten bei ben





Leuten, ein blonder, allmählich aufschießender, nur etwas schmächtiger und bleicher Mensch. Die Freundschaft mit Frit Leutenegger, bem Apothekersfohne, ber eine Gaffe weiter in feines Baters eignem hoben und stattlichen Sause wohnte und dem ich die erste musikalische Anreaung verbankte, batte sich mit ben Jahren noch befestigt, und fie bekam für mich eines Tages noch einen neuen Reig, indem neben der Gestalt bes Anabenfreundes die feiner einzigen Schwester. bes Sophieli, hervortrat. Ich weiß mich nicht zu erinnern, an welchem Tage ich des blonden kleinen Mädchens zuerst gewahr wurde, von dessen Anmut mir nur ein zierliches Näschen erinnerlich, bas ich immer als eine ber größten Menschenschönheiten angeftaunt. Aber es fügte fich im Laufe ber Beit und aus offenbar unmerklich ineinander versponnenen Ursachen, daß ich allmählich nicht an meinen Frit Leutenegger benten und ihn mir vorstellen konnte, ohne daß neben dem seinen das Gefichtlein des Sophieli auftauchte. Ebenfalls im Laufe ber Zeit ereignete es fich — das Sophieli mar wie ich im Wachstum nicht stillgestanden —, daß ich das Leuteneggersche Haus nicht mehr ohne beimliches Berghittern und Berghoffen betreten konnte. Das ist leichter nach seinen Außerlichkeiten erzählt als nach seinen Ursachen geschildert. Ich wußte von mir selber viel zu wenig und bachte auch viel zu wenig über mich selber nach, als daß ich mir gestanden hatte, das Sophieli fei neben der Mufit für mich die höchste Lebenstostbarkeit. Gin paar Jahre ließ ich mir es wohlgefallen, daß ich die Mufit und bas Mädchen hatte, und erlebte weder mit ber einen noch mit ber andern mehr als eitel Glück, weil ich

mir unbewußt baran genügen ließ, ihr Wesen scheu und andächtig zu genießen. Manchmal hatte ich in der Musikschule eine Prüsung und mußte mich dabei vor den Leuten hören lassen. Manchmal suhr ich mit dem Sophieli im Winter auf dem Eise Schlittschuh. Beides waren Siege für mich, deren Freude noch lange in mir nachbebte, obwohl sie im Grunde unendlich wenig zu bedeuten hatten.

Die Zeit verging.

Der gute Bater gönnte mir noch immer meine musikalischen Studien, aber er wollte auch, daß ich sessen Boben unter den Füßen behielt, und da ich selbst nicht zu klaren Wünschen und Entschlüssen für die Zukunft kam, beredete er die Sache mit Leutenegger, dem Apotheker, der sein Jahrgänger und Duzsseund war, und bestimmte mich hierauf für die Laufbahn, in welcher ich mich noch jetzt besinde. Ich habe keinen so gründlichen Studiengang hinter mir, wie zu rechtens jetzt von den Pharmazeuten verlangt wird, aber in der Lehre dei Leutenegger und später hier in Weltwil eignete ich mir wohl reichlich so viel Ersahrungen und Kenntnisse an, daß ich imstande gewesen wäre, einer Apotheke vorzustehen.

Balb nachdem ich die Schule verlassen und in Leuteneggers Lehre getreten war, singen die Betätigung eines ausübenden Musikers und die heimliche Träumerei und Tasterei an meinem Klavier oben in meiner Rammer an, mir nicht mehr zu genügen. Ich begann, meine musikalischen Gedanken und Empsindungen niederzuschreiben. Der Direktor der Musikschule, an welcher ich als einer der vorgerücktesten Schüler ein gewisses Ansehen genoß, ein gütiger und verständiger

Mann, lobte meine Erzeugnisse und gab mir Gelegenheit, meine Rompositionen vor einem größeren Zuhörerkreise zu Gehör zu bringen. Man konnte in jenen Tagen in den städtischen Zeitungen allerlei Lob meines Könnens lesen, und ich schwelgte in Hoffnungen und Seligkeiten, meinte, daß mein Talent mir die Türe der Apotheke auftun würde zum Hinausgehen und das weite Tor der Runst zum Hineintreten, ja, sah mich im Geist eines Tages schon an der Stelle meines Direktors stehen.

Im Leuteneggerschen Hause sprach man mit einer gewissen Achtung von meiner Begabung, um so mehr, als ich auch in meiner Eigenschaft als Lehrling meine Pflicht tat. Freund Friz, der gern ein wenig großsprach, nahm einigemal den Mund sehr voll, als er von meinen Musikersolgen berichtete. Da sah ich zum erstenmal zwei blaue Augen mit einer leisen Teilnahme sich auf mich richten. Diese Augen waren, ohne daß ich es bemerkt hatte, ernsthafter und nachbenklicher geworden und hatten das kindisch Schelsmische oder Oberstächliche, das sie wohl früher gehabt haben mochten, verloren. Das Sophieli war schlank und groß geworden und stand mit mir beinahe gleichshoch in den Schuhen.

Wir bekamen damals einen harten, kalten Winter, ber unsern lieben langen See bezwang und eine dicke Eisdecke über seine ganze Fläche spannte. Eines Sonntags taten Friz, das Sophieli und ich uns zu einer weiten Schlittschuhfahrt nach einem der Oberseedörser zusammen, hatten einen fröhlichen hinweg und wurden auf der Heimfahrt von einem dichten Nebel und leisen Schneefall überrascht. Wir

maren allein auf ber weiten Gisfläche. Benigstens bemerkten wir keine andern Leute, benn so schwer legte fich ber graue Nebel über ben See, baf wir fogar bas Ufer, in beffen Nähe wir uns möglichst hielten, immer wieder aus den Augen verloren. Durch Bufall blieb Fritz ein wenig zurud, und als ob er im Nebel versunken mare, vermochten wir plötzlich auch ihn nicht mehr zu finden. Wir riefen nach ihm, und es schien uns wohl, als antworte weit, weit in der Ferne seine Stimme, allein alles Suchen war vergebens. Wir ftanden einen Augenblick ratios. Das Sophieli aber meinte nach einigem Besinnen, wir bürften uns nicht von der Dunkelbeit überfallen laffen. fondern taten gut, unfern Weg fortzuseten, ba Frit, der ein vortrefflicher Läufer war, fehr wohl die Stadt allein erreichen werbe. Nun taten wir uns näher zufammen und reichten uns, um einander nicht zu verlieren, die Bande. Dann jogen wir aus.

Es war eine merkwürdige Stunde. Die Welt um uns wurde immer düsterer, nur der Boden, auf dem wir dahinglitten, war auf ein kleines Stück sichtbar, und er war weiß; denn auf das graue Eis legte sich ein Reif von verträumt fallenden Flocken, die sofort anfroren, so daß der Stahlschuh mühsam glitt und ein schneidendes Geräusch entstand. Um uns nichts als graue Einsamkeit. Wohl schien es hier und da, wie wenn der Schatten einer Gestalt vorüberhuschte. Wir meinten manchmal Menschen reden zu hören, und einmal klang eine Kirchenglocke durch den Nebel, aber wir waren jeht vom User abgekommen und hätten nicht zu sagen vermocht, von woher die Glockenstimme wie ängstlich nach uns rief. Die Stille und

Leere begann mir unheimlich zu werben, aber ich sprach nicht. Mit fast starrsinniger Eile suhr ich geradeaus und leitete das Sophieli neben mir her. Da stolperte das Mädchen und verlor den Schlittsschuh, so daß wir beinahe beide auf das Eis hingesschlagen hätten. Ich schnallte ihr den Stahl sester an und versuchte zu scherzen: "Wir sind aber zwei Gesprächige, wir."

Aber sie ging nicht auf meinen leichten Ton ein,

und ich merkte, daß fie mube mar.

"Ob wir wohl noch weit von zu Hause sind?" fragte sie und suchte mit angstvollen Blicken in dem bichten Grau, das uns umschloß. "Und ob wir wohl den Weg sinden?" fügte sie zögernd und noch leiser hinzu.

Es war kalt geworden. Ihre Pelzmütze war ganz weiß. Auch an ihre schwarze, knappe Astrachanjacke, selbst an ihre seinen Brauen hatte sich der weiße, sternige Reif gesett. Ihr Gesicht war leise gerötet, aber mit dem Ausdruck der stillen Angst darauf so lieblich, daß mir das Herz davon mächtig bewegt wurde und ich in diesem Augenblick eine gewisse Entschlossenheit, Männlichkeit und Überlegenheit gewann, die sonst nicht in meiner Art lagen. Ich sah sie mit einem mutigen Lachen an und munterte sie mit ein paar Worten auf. Dann saßte ich ihre Hände sester und zog sie näher zu mir.

Es begann nun eine so wundersame Reise, daß ich bis auf den heutigen Tag nicht weiß, wie lange sie gedauert haben mag. Ich meinte und meine es noch heute, daß Sophie den Druck meiner Hand stets und gern erwiderte. Zuweilen, während wir wort-

los wie bisher dahinfuhren, wendete ich den Kopf nach ihr und wunderte mich, wie groß und schlant und jungfrauhaft bas Rind schon war. Ich konnte mich an bem fugen Gesicht nicht fatt feben. Baufigkeit aber, mit der ich ihre Augen suchte, mochte auch ihr auffallen; benn fie begann die Blicke zu verfteden und bann boch plotlich von Beit zu Beit fie mir schelmisch aufzubeden, so baß ich wohl merkte, es sei

auch ihr ein ergötlich Spiel.

Wir dachten beide nicht mehr an Verirren und Gefahr, ja achteten nicht einmal ber indeffen eilig hereinbrechenden Nacht, sondern gewahrten es mit Überraschung, als auf einmal ber Nebel vor uns eine rötliche Farbung betam und balb ein Summen und Surren, bas die Nabe einer großen Menschenschar verriet, zu uns herüberdrang. Unwillfürlich verzögerte ich die Gile meines Laufes. Auch Sophie gab bem willig nach. Ich legte ben Urm um ihre Sufte, und fte fchmiegte fich froh und eng an meine Seite. Wir wagten aber wohl irgendwie beibe nicht, völlig anzuhalten, sondern fuhren, wenn auch langsamer, weiter und befanden uns bald genug inmitten eines großen Gewimmels von Schlittschuhläufern, die auf bem bicht an ber Stadt gelegenen und von Racteln beleuchteten Seeteil fich ergötten.

Gerade als wir in diesen Menschenhaufen hineinfuhren, sah bas Sophieli noch einmal zu mir auf, und ein froher Schrecken durchzuckte mich bei diesem Blick. Es war eine merkwürdig deutliche und verständliche Sprache barin, wie Bedauern und bann wieder wie Dank. Und neben dem Verständlichen lag

etwas Geheimnisvolles, bas noch füßer war.

Auf dem Beimwege geschah nichts Außerordentliches mehr. Wir fühlten uns beibe unfrei unter ben Bliden der uns Begegnenden und fprachen nur über alltägliche Dinge. Der Weg war auch nicht weit. Ru Hause fanden wir Frit schon vor, und da es spät geworden, verabschiedete ich mich bald von den Rameraden und begab mich nach dem väterlichen Hause. In mir sang und klang es aber so munderfam, daß ich für den Alltag ganz verloren mar, ben Bater vergaß und die harrende Abendmahlzeit und nach meiner Rammer stieg. Hier wollte mich mein alter Herr wohl rufen, aber ich hatte mich eingeschlossen, fagte, daß ich unterwegs gegeffen hatte und an meiner Arbeit fei, und feste mich an mein Inftrument. Der Bater, ein wenig ichon an Sonderbarkeiten seines Sohnes gewöhnt und dieselben wohl in topfschüttelnder Nachsicht und Gute bem angehenben Rünftler zugute haltend, begab fich hinmeg. 3ch aber faß ftundenlang und spielte. Bielleicht habe ich in jener Musit bas Beste meines Lebens gegeben; benn mas ich spielte, tam aus einer weiten, glucktonenden Seele, die an diesem Abend von mundervollen Weisen reich und voll mar. Ich habe nichts davon niedergeschrieben, und so ift das verhallt lange verhallt. Ich höre nur manchmal noch wie ein Echo."

Der Alte lehnte sich ein wenig in den Stuhl zurück, als ob er lausche. Er war nicht mehr der stille, gewissenhafte, ein wenig hausbackene Mensch. Unter seinem dichten weißen Haar leuchtete die Stirn, und die gütigen Augen hatten eine sinnende Tiefe.

"Nun benten Sie mohl, lieber Berr," fuhr et bann weiter, "baß die großen Greignisse erft tamen? Aber — aber — fie find schon vorbei. 3ch habe oft barüber nachgebacht. Die einen mögen mich vielleicht ber Beschränktheit zeihen, ber Schläfrigkeit, bes Mangels an Entschloffenheit. Bielleicht haben fie Von jenem Tage an lebten wir brei, Frit, bas Sophieli und ich, nebeneinander hin, wie wir immer gelebt hatten. Ich freilich fand alles viel schöner und toftlicher, als es je gewesen war. Sophie begegnete mir mit einer großen Berglichkeit. Rleine grußenbe, heimliche Blicke, ber feste Druck ihrer Sand, eine Weichheit in ihrer Stimme brachten mir jeben Tag neu die Gewißheit, daß auch fie der gemeinfamen Kahrt und ihrer Bedeutung gedachte. 3ch fühlte, daß sie mir gut war, und es genügte mir, bas zu wiffen und ihr burch ebenfolche kleine Reichen meine Liebe zu beweisen. Daran, fie mir fester zu verbinden, war ja noch nicht zu benten. Einmal, weil ich noch zu jung war, zum zweiten, weil meine Rufunft noch so bunkel war wie bamals ber Nebel auf dem gefrorenen See, jum britten, weil ich wohl einst als bekannter und geschätzter Musiker, ber ich zu werben hoffte, nicht aber als schlichter Saramachersfohn die Augen zu der hablichen Bürgertochter zu erheben magen burfte. Zwei Jahre ließ ich geben und nährte mich von Sophies kleinen, geheimen Liebesgeschenken, die niemand als ich als solche erkennen tonnte. Ich wurde dabei ein brauchbarer Avothetergehilfe, und mein Ruhm als Komponist und Klaviersvieler war in der Stadt nicht klein und machte eben Anftalt, über beren Weichbild hinauszudringen, indem

mein lieber Direktor, Förberer und Freund anfing, mir auch auswärts Konzertverpflichtungen zu verschaffen. Schon trug ich mich mit bem Gedanken, ben Apotheter gang an ben Nagel zu hängen und mich nur meiner Runft zu widmen, ba tamen zwei Greigniffe, die mein Leben umgeftalteten. Direktor ftarb ploglich, und an feine Stelle kam ein junger, feuriger Mann, ber in wenigen Monaten bie Schule völlig umgeftaltete. Es ging ein neuer, mir frember und unverständlicher Zug burch sein Wefen und feine Runft. 3ch mertte febr bald, bag er mich über die Achsel ansah. Er nannte bas, was mir bisher als Höchstes und Beiligstes erschienen mar, veraltet und weichmütig. Er stellte Forderungen auf, die ich nicht erfüllen konnte noch wollte. Da gab ich mein Studium an der Schule auf und nahm mir vor, mich felbit und in ber Stille burch boppelten Fleiß zu forbern.

Aber die Stadt hörte auf den neuen Mann. Sein Feuer zündete. Seine Anhangerschaft muchs, und je mehr Freunde seine Schule gewann, um so mehr Boden wurde dem entzogen, was ich gelernt und in bem ich erst seit kurgem au einer Art Meister mich emporgeschwungen. Ich verzagte nicht an mir felber. Bas ich erlernt und gewonnen, das entsprach meinem innerften Wesen. Ich hielt und halte es für bas Rechte. Aber ich fab bald ein, baß feine Beit vorüber mar. Es war mir zu heilig, als daß ich es belächeln laffen wollte. So ging ich mit allem, meiner Runft und meinem Spiel, zurnick auf meine Stube, von ber ich ausgegangen.

Bei ben Leuten war ich bald wieder nur noch der Apothekergehilfe. Die wenigsten hatten übrigens

gewußt, daß der junge Musiker, ben und deffen Rompositionen sie einst gern gebort, einen burgerlichen Beruf gehabt, und als dieser Musiker vergessen ging, fiel es niemand ein, ihn in bem Apotheker wieder zu suchen. Der Rückschritt tat meinem Ehrgeis web, aber ich fagte mir, bag ich feine Schuld hatte, und bas aute Gemiffen verhalf mir zu einer Gelaffenheit und Bergensrube, die mir vielleicht von Schaben mar. Bubem hatte ich ja Sophie. Auch vor ihr und in ihrem väterlichen Saufe musizierte ich noch, und es schien mir, daß sie mir gern lausche und nach wie vor an meiner Arbeit Anteil nehme. Noch immer lebte ich von ihren warmen, heimlich leuchtenden Bliden und nährte meinen Mut von bem festen Druck ihrer kleinen Sand. Was mir zuerft auffiel und mich befremdete, bas mar, baß mein Freund und Ramerad Fritz bei meinen musikalischen Vorträgen kubler war als früher. Einmal fing ich ein Lächeln auf, bas er, als ich eben eine meiner Rompositionen zu Ende gespielt, feiner Schwester zuwarf. Ich erschrat, und ber Schreden wuchs, je mehr ich über biefes Lächeln nachbachte. Es verriet mir eine Unaufrichtigkeit bes Freundes. Es schien mir fo, als ob er ber Schwester augewinkt hatte, ihr Einverftandnis für eine Digachtung forbernd, die er für mein Wert empfand. Was damals heimlich sich mir zeigte, das konnte ich bald burch freie Worte bes Freundes bestätigt hören. Er zeigte sich eines Tages im Beisein Sophiens als ein begeisterter Unbanger ber neuen Musikrichtung und erging fich in überlegenem Spotte über meine Ansichten, ohne daß ich ihm ob feines Freimuts hatte aurnen dürfen.

Sophie sagte nicht viel zu seinen Außerungen. Sie widersprach ihm nicht eigentlich, aber sie gab ihm auch nicht recht, und ihr Wesen mir gegenüber blieb immer daßselbe freundliche und von heimlicher Wärme durchstutete.

Länast mar inzwischen im Leuteneggerschen Saufe pon einer Reise die Rebe gewesen, die mein Madchen au einer naben Verwandten nach Paris unternehmen follte, und eines Tages erfuhr ich, daß der Reisetag festaesekt und nahe vor der Ture sei. Gine leise Sorge erfüllte mich, beren Ursache ich nicht so recht erkannte; aber fie verließ mich wieder, als Sophie beim Abschied seltsam bewegt erschien und vom Ruge aus, an den ich sie mit Fritz begleitet hatte, immer wieder mit feuchten Augen die meinen fuchte. schien mir, daß sie noch nie vorher mir ihre Unbanalichkeit so offen kundgetan, und ich ging von diesem Abschied als ein gluckfeliger Mann nach Saufe, getröftete mich auch ber Gewißheit, daß Sophie mir, wie sie versprochen, Nachricht von sich geben werde. Bald tam eine Rarte von ihr, deren baldiges Gintreffen mir volle Entschädigung für den harmlofen und lediglich die glückliche Ankunft melbenden Inhalt war. Nun dauerte es freilich geraume Zeit, bis biefer Rarte ein Brief folgte; aber nach vier Wochen tam doch ein folcher, ber mir ausführlich die Reise und die seitherigen Erlebnisse bes Mädchens beschrieb. Er war fehr lang und recht flug. Die Schreiberin sah die Welt mit hellen Augen an und wußte in auter Form von dem Geschauten zu erzählen. Ich hatte mit klopfendem Bergen den Umschlag gelöft. Als ich gelefen hatte, faß ich mit einem Empfinden von Wehmut und Leere ba. Sophie schrieb, als ob sie einen Aufsat für die höhere Schule zu schreiben gehabt hätte, und ohne daß etwas in der Tiese mitklang, etwas, was für mich allein gewesen wäre. Ich las den Brief wieder und fand doch nicht, was mir wohlgetan hätte und was ich vielleicht, ohne es zu wissen, erwartet hatte. Ich suchte an diesem Tage, während ich im Leuteneggerschen Laboratorium beschäftigt war, immer wieder nach Fritz, der mich sonst wohl manchmal grüßte, während er — er studierte an der Universität — zu Hause war, aber er war nicht zu sehen, und so hatte ich keine Gelegenheit, von Sophie zu sprechen.

Ich bachte bamals nicht weiter über die Tatfache. baß Fritz sich nicht zeigte, nach. Erst im Laufe ber nachsten Tage fiel es mir auf, daß es nicht mit naturlichen Dingen zugeben konnte, wenn wir einander jett taum mehr faben. Dann überzeugte ich mich, daß er mir auswich, daß die Art, wie die ganze Leuteneggersche Familie mir begegnete, merklich kuhler geworben mar. Es fiel mir wie Schuppen von ben Augen, daß die Anfänge diefer Rühle bis zu bem Tage von Sophiens Abreise gurud zu verfolgen seien. Ich begann auf allerlei Rleinigkeiten aufmerkfam zu Mein Lehrmeister war ungeduldiger als merden. früher, manchmal sogar schroff, Fritz vermied mich in immer auffallenderer Beise, furg, es schien mir, als ob ich ihnen plöglich läftig geworben sei. Ich mar zeitlebens ein Mensch, der mit sich felbst abmachte, was ihn bewegte und seine Angelegenheiten nicht por andre trug. So bedachte ich wohl die Borfälle und bekummerte mich fo fehr barüber, bag ich

manche Nacht schlassos lag, aber meinem Meister und meinem Kameraden gegenüber behielt ich die alte, gleichmäßige Art, hatte ja auch ein reines Gewissen und hosste, daß sie selbst früher oder später einsehen würden, es geschehe mir Unrecht. Vielleicht hatten sie erwartet, daß ich auf Rechte pochen würde, die sie mir im Laufe der Zeit eingeräumt, und waren nun angenehm berührt, daß ich bescheiden im Hintergrund blieb. Herr Leutenegger selbst wenigstens fand bald wieder den väterlichen, gütigen Ton, den er mir gegenüber immer gehabt, und auch Fritz suchte allalmählich mit der früheren ungezwungenen Kameradschaftlichseit mit mir zu verkehren, wenngleich er eine gewisse Aberlegenheit, ein wenig heimlich lächelnde Wissachtung mir gegenüber behielt.

Wie soll ich nun schilbern, was geschah, da boch die Ereignisse sich gleichsam aus nichts, aus Undestimmbarkeiten ergaben? In meinen kampfersüllten Nächten sagte ich mir, daß ich offen mit Bater und Sohn Leutenegger reden sollte, daß je ferner sie mir kämen, um so niehr auch der Abstand zwischen Sophie und mir wachsen werde. Allein da war nun ein mächtiger Dämpfer sur meinen erwachenden Stolz und ein gar tyrannischer Unterdrücker all meiner hochstrebenden Hoffnungen, die Erkenntnis, daß ich ein Nichts- und Niemandmann sei, ein vom Thron gestürzter Könner, auf den die Leute nun wie auf einen slügellahmen Bogel halb mitleidig, halb gelangweilt herabsahen. Ich hatte keinen Ruhm, an dem ich mich

batte aufrichten können.

Es zitterte in diesen Tagen eine Borahnung beffen, was fich ereignen werbe, durch meine Seele.

Rener Brief von Cophie blieb ber einzige. Berr Leutenegger ober Fritz richteten mir indessen manchmal Gruße von ihr aus und ergählten mir, wie abwechslungsreich fich ihr Leben gestalte und wie fie viel neue Orte und neue Menschen kennen lerne. Man begann auch wieber von ihrer Beimtehr au Noch ehe diese aber erfolgte, wurde ich von einem großen Gesangverein, bem mein Bater als langiähriges Mitglied angehörte, aufgefordert, in einem Ronzert mitzuwirken. Ich erfuhr nachher, daß man auf mich aus Sparsamkeitsruchsichten verfallen war, da die Mittel des Vereins durch Anstellung einer Anzahl auswärtiger Sanger ftart in Anspruch genommen worden. Ich nahm indessen alle meine Kraft aufammen, um an dem Kongertabend als Begleiter einer Anzahl Lieber und Vortragender zweier Solostücke für Rlavier in Ehren zu bestehen. Ich gewann mir einen rauschenden Erfolg des Publikums. Rritik aber zerzaufte in ben nachften Tagen bie mir gereichten Kranze so grundlich, daß ich mich beinabe schämte, mich am hellen Tage in den Gaffen ber Stadt au zeigen.

Nennen Sie es Feigheit, Herr, oder übertriebene Empfindsamkeit, ich rührte von jenem Abend-an keine Taste mehr an und begrub also zur selbigen Stunde die erste meiner zwei großen Lebenshoffnungen. Bald danach legte ich auch die zweite, meine Hoffnung auf Sophie, zu Grabe, ohne daß mein kunstreicher kleiner Bater und Poet der schönen Leiche einen Sarg gezimmert und ein Sprüchlein gereimt. Bon meinem Konzert war im Leuteneggerschen Hause kein Wort gesprochen worden. Fritz nur erwähnte eines Tages

mit Nachbruck einer zweiten musikalischen Beranstaltung, die von einem andern Männerchor geplant wurde und deren Programm lauter Kompositionen neuzeitiger Meister auswies. Ich verstand, daß damit für ihn erst das musikalische Ereignis der Jahreszeit kam und daß er mein Auftreten keiner Erwähnung wert sand.

Dann tam Sophie heim.

Ich sah sie erst brei Tage nach ihrer Rücksehr: benn ich kam felten mehr in die Leutenegaersche Wobnung binauf, und fonst begegnete sie mir nicht. Als ich aber an diesem britten Tag burch einen Zufall, eine geschäftliche Bestellung, in die Stube meiner einstigen Freunde hinaufgeführt wurde, sah ich das Mädchen mit den Eltern und dem Bruder bei Tische sitzen. Mein Berg klopfte. Sie schien mir größer, vornehmer geworben zu fein. Ihre Gebarben maren gelaffen und bemeffen wie bie einer Dame von Welt. Nur das Geficht hatte noch dieselben lieblichen Büge. Ich suchte die Augen, und sie wichen mir nicht aus, blickten auch nicht unfreundlich, sondern nur ein wenig fühl, ein wenig zerftreut, wie wenn die Gignerin nur noch halb sich erinnerte, daß wir gar aute Bekannte gewesen.

Das Herz tat mir weh, als ich nach der Begrüßung und kurzem Gespräch mich wieder entfernte, und doch war alles nur, wie ich es halb und halb erwartet hatte und mein Staunen nicht so groß wie mein heimlicher Kummer. Dieses Staunen wuchs auch nicht, als die leise Fremdheit, die schon zwischen ihren Angehörigen und mir bestanden, nun auch zwischen Sophie und mir Platz griff. Es wuchs auch

nicht, als nach einigen Wochen ein junger Schweizer, ber in Paris lebte und den Sophie dort kennen gelernt, ins Haus kam. Er war ein sehr gesprächiger und umtunlicher Mensch, der in gutem Auskommen lebte und immer noch ein wenig mehr schien als er wirklich war. Und abermals bereitete es mir kein Staunen, als Sophie sich mit diesem Fremden versprach; denn ich hatte ja selbst keinerlei Anstrengungen gemacht, meine verlorene Stellung bei ihr wiederzugewinnen." Er machte eine Bause.

Herr Eusebius stützte ben rechten Arm auf die Stuhllehne und das Kinn in die hohle Hand. Wie gelassen der andre von seinem zerbrochenen Leben sprach!

"Sie werben fagen, baß ich beibemale zu eilig verzichtet," fuhr Stillfried fort, "baß ich nicht eigentlich um meine beiben Besittumer, meine Runft und meine Liebe, gekampft hatte. Sie werben mich einer Trächeit bes Herzens und des Geistes bezichtigen. und vielleicht haben Sie recht. Es war Naturanlage, daß ich allem Vorbrängen und allem Streit abhold war. Bielleicht fab ich auch die Aussichts-Losigkeit eines Rampfes ein ober — mehr noch vielleicht war ich durch die beiden Mißersolge noch scheuer und mißtrauischer geworden, als ich ohnehin schon war. Ich war innerlich bis zur Verzweiflung erschüttert. Ich haßte bas Inftrument, bas in meiner Stube stand. So groß war der Widerwille, daß ich bis auf den heutigen Tag weder felbst gespielt, noch je wieder einem Ronzerte beigewohnt habe. Nur meine Alltagspflichten als Angeftellter ber Apotheke erfüllte ich treulich und erhielt mir burch Fleiß und Rechtschaffenheit das Wohlwollen meines Lehrherrn, den ich auch durch Ansprüche, die vielleicht berechtigt gewesen wären, nicht belästigt hatte.

Sophie heiratete, Frit ftubierte, machte fein Examen und ging ins Ausland. Ich blieb in der Apotheke und murbe, mas man ein Fattotum heißt, ein Mensch, halb Maschine, halb bentenbes Wesen, an bessen Bunktlichkeit und Unfehlbarkeit man sich so gewöhnt, bak man ibn wie den Stundenschlag als in den Tag gehörig betrachtet. Aber seltsam. Ich fühlte mich felbst wohl und zufrieden dabei. War es die Regelmäßigkeit ober bie Stille meines Lebens, gleichviel, ich geriet allmählich, mahrend das Leid über die Berlorene in mir weniger und weniger brannte, in eine gewiffe Bequemlichkeit und Behaglichkeit, die fich an dem Bewuftsein redlich erfüllter Alltaaspflicht genügen ließ und Buniche und Hoffnungen gleichfam ausschaltete. Als mir bas Leben die beiben Boffnungsbaume, die ich frei und hoch gen himmel ragend gepflanzt hatte, fällte, nahm es mir wohl zuerst die Lust, später aber auch das Bedürfnis, dergleichen himmelftrebenbe Bäume zu setzen. Ich lebte meinen Tag und fah, baß ich eine Weisheit gelernt hatte, ober meinte zum mindeften, eine gelernt zu Ich sage mir auch jett, daß ein Leben in der Stille vielleicht das allein rechte, vielleicht das größte Glud fei, bas uns Menschen erreichbar ift. Alles Miggeschick und alle Unbill der Welt entsteht aus ben Beziehungen ber Menschen zueinander. Wohl also bemienigen, ber einsam fein kann und mag, fein Geschick nicht an bem andrer mißt, noch fie bas ihre an seinem messen läßt, nicht neidet, noch sich

beneiben zu lassen Anlaß gibt. Aus bieser Behaglichkeit, vielleicht Trägheit meines Empfindens heraus, Herr, kann ich Ihnen wohl auch erklären, warum ich nach dem Tode meines früheren Meisters, des Herrn Lorenz, keinerlei Hoffnung auf diese Apotheke trug, obwohl meine Ersparnisse mir erlaubt haben würden, mich selbständig zu machen."

Gotthold Stillfried mar zu Ende.

Herr Eusebius faß, als ob er bem Berklingen seiner Worte lausche. Dieser Mensch! Dieser Mensch war nicht trant an bem Abel von Klein-Weltwil, bas bas übel ber großen Welt war!

Stillfried stand auf.

Auch Eusebius erhob sich. "Ich danke Ihnen," sagte er. "Sie geben mir zu denken. Was Sie erzählten, war schön und lehrreich, Herr Stillsried. Ich danke Ihnen!"

Er gab ihm die Hand. Dann löschten sie das Licht und verließen den Arbeitsraum. Es war grauender Tag.

## Zehntes Kapitel

err Eusebius, ber Apotheker, wollte Holz kaufen und Dame Siebenmann ersuhr von der Nach-barin und Metgeräfrau Rosine, daß kein verläßlicherer Händler in der Umgegend möchte gefunden werden, als Blochinger, der Bauer im "Paradies" am Heinzenberg. Der Vater sei zwar nicht zu Hause, doch möge auch der Sohn Bescheid wissen.

Herr Eusebius begab sich also eines Nachmittags nach dem Gute zum Paradies hinauf, fand aber im

Hause nur die alte Magd, die ihm Bescheid gab, daß Christian im nahen Wald sei; wenn der Herr sich hinüber bemühen wolle, so möge er ihn daselbst wohl sinden. Eusedius machte sich abermals auf den Weg, stieg am Berge hin nach dem Walde und sand auch bald eine Lichtung, aus welcher Beilschläge tönten. Es war ein roter Tag, die Sonne war trüb und zündete gleich einem hinter roten Scheiben stehenden Licht in die Welt. So stand die Lichtung, welcher Eusedius sich näherte, von einem merkwürdigen und sahl scheimisvollen Schimmer übergossen. Eine Anzahl schlanker, hoher Kiesern ragte noch aus der Rodung. Ihre langen, kahlen Stämme leuchteten wie von einem inneren Feuer. Ihre Kronen aber waren dunkel, saft schwarz.

Christian Blochinger, ber in hembarmeln neben einer gefällten Tanne ftand, hatte ein rot überlohtes Antlik. Der junge Bauer handhabte die langstielige Art und entrindete den auf dem roten Waldboden liegenden Stamm. Er war barhaupt und Berr Eusebius weibete sich im Berankommen an bem schlanken, schönen Menschen, bem bas haar so bicht und blond und wollig über ber klugen, braunen Stirn Ihn erblickend, hielt jener mit ber Arbeit inne, und ein Erroten farbte fein Geficht noch mehr. Der Besuch verursachte ihm Unbehagen. Er konnte sich Ruchs gegenüber nie einer gemissen Scheu erwehren. Aber er bezwang sich und fragte höflich, was den andern zu ihm führe. Das Verkaufsholz lag unten an ber Scheune, und Christian bot fich nach kurzer Unterhaltung an, es bem Gaft zu zeigen. Er nahm die Art auf den Rucken, griff den Rock auf, den er über einen nahen Tannenstumpf geworfen und schritt ihm über die Rodung voran nach der Straße. Hier kamen sie ins Gespräch. Nach einer Weile fragte Herr Eusebius nach Christians Vater.

Der andre war von der Frage überrascht. Er antwortete zuerst widerwillig. "Er wird bald nach Hause kommen."

"So ift er geheilt?" fragte Gufebius.

Chriftian schluctte. Dann machte eine plötzliche Freude ihn gesprächiger. Er erzählte, daß die Rur bem Bater merkwürdig gut angeschlagen habe. tonne wieder geben und werten wie ein Junger, mache sogar weite Ausslüge und sei auf verschiebene Berge gestiegen. Ja, es scheine wirklich, baß jenes Bad eine Art Jungbrunnen für ihn geworben fei; benn er habe sogar Augen für hübsche Mädchen, mas sonst nie seine Art gewesen. Es war ergöglich und faft rührend zu sehen, wie Chriftian bas berichtete. Sein Mund hatte ein warmes Lachen, und boch zuckte baneben immer eine leise Verlegenheit, so daß seine Worte etwas Reines, Scheues bekamen. Nur des Herrn Eusebius scharfes Dhr hörte hinter ber Genuatuung über bes Baters Genesung eine leife Bermunderung und Befremdung anklingen, so als batte in ben Briefen Blochingers etwas gestanden, mas ihm Nachbenten machte.

Der Apotheker fragte, aus was er benn auf des Baters Freude an jungen Frauenzimmern schließe, worauf Christian nicht recht mit der Sprache heraus-wollte.

Herr Eusebius stand hierauf still. Sie waren jetzt bicht bei ber Scheune angekommen.

"Euer Bater ift noch nicht alt," fagte jener.

"Er wird erst in diesem Jahre fünfzig," erwiderte

Christian.

"Ja, ja, ja," fuhr Eusebius fort, "man weiß nicht, man weiß nicht. Vielleicht hat er sich da oben nicht nur die Glieder, sondern auch das Herz jung gebadet."

Christian sah ihn gespannt an.

"Man hat schon mehr erlebt, daß sich einer in ben Jahren noch eine junge Frau ins Haus geholt hat," sagte Herr Eusebius.

Christian hatte daran längst selbst gedacht. Nun aber ein andrer das vor seinen Ohren aussprach, erschien es ihm viel weniger bedenklich. "Der Bater wird schon wissen, was er tut," sagte er.

"Eine Stiefmutter würde in Eurem Alter nicht

jedem paffen," ftichelte Gufebius.

"Das Haus hat Platz genug," erwiderte Christian. "Und was den Bater freut, wird auch mich freuen können. Wer weiß, ob uns damit nicht erft recht der helle Spaß ins Haus käme. Ubrigens — wir reden, als ob alles wahr wäre und raten vielleicht weit daneben."

Er trat an die Scheunenruckwand, wo das Holz in hohen Beigen aufgeschichtet stand. "Da ist die Bare," sagte er. "Es ist gesundes Holz, wir verkaufen kein andres."

Eusebius marktete nicht. So waren sie bald

handelseinig.

Gben als eine Beile später Fuchs sich mit einem Sandschlag von dem jungen Bauern verabschiedete, stieg der Briefträger gegen das Haus heran. Eusebius

sah noch, wie Christian Blochinger einen Brief in Empfang nahm und dabei rot wurde. Da hat der Alte wieder geschrieben, sagte er sich. Das Schicksal der beiden Blochinger beschäftigte ihn auf seinem Nachbauseweg.

"Der Bater schreibt fleißig," bemerkte der alte Landbriefträger, der Joggel, zu Christian, als der Apotheker außer Hörweite war. Er trug nun schon den sechsten Brief mit dem gleichen Postskempel ins Paradies hinauf. "Er kommt wohl bald heim?" fügte

er hinzu.

"Ja, balb," antwortete Christian zerstreut. Er steckte ben Brief in die Hosentasche, daß er knisterte. "Nimm ein Glas, Joggel," sagte er zum Briefträger. "Die Rosi ist im Haus. Ich habe viel zu schaffen."

Der Alte bankte und ging auf das Haus zu. Sie ließen ihn im Paradies selten ohne einen Trunk Most

wieder geben.

Christian begab sich nach bem Stall. Es war Zeit, daß er den Tieren Heu aufschüttete. Dann mußte er noch Jauche ausfahren und an der Sense war etwas auszubessern, und dann sollte er noch einmal nach dem Holzschlag hinüber. Er hatte ein reichliches Tagwerk, seit der Bater fort war. Er kam spät zu Bett und war vor dem Tag wieder aus. Es war ihm nicht zu viel, aber er war doch froh, daß der Bater bald wieder kam. Und heimlich freute er sich immer auf den Augenblick, da jener sehen würde, was er, Christian, geleistet. Er wußte, daß er sich wundern würde, aber — aber — der Brief! Er langte in die Tasche und das Papier knisterte abermals in seinen Fingern. Nein, am Abend wollte

er ihn lesen. Jett mußte er — jett hatte er nicht Zeit. Er trat in den Stall und schritt zur Leiter, die nach dem Heuboden führte. Aber der Brief! Es war, als ob der ihm in der Tasche brannte. Immer wieder zuckte ihm die Hand danach. Er blied stehen. Das Herz schlug ihm. Herrgott, was hatte er denn? War es das Gespräch mit dem sonderbaren Menschen, dem Apotheker? War es, daß er selber schon lange das unbestimmbare Gesühl hatte, es müsse etwas geschehen? In dem Brief mußte etwas Besonderes stehen. Schon die beiden letzen hatten ihm den Anschein erweckt, als ob der Bater etwas auf dem Herzen habe, ihm etwas sagen wolle und ihn so langsam darauf vorbereitete. In dem Brief nun konnte es stehen! — Aber, nein doch!

Christian gab sich einen Ruck. Der Bater und er hatten es immer fo gehalten. Briefe und Zeitungen murben erft am Feierabend gelesen. "Es muß in allen Dingen Ordnung fein," fagte der Bater. Gewalt sich zusammennehmend, stieg ber junge Bauer bie Leiter hinauf und versorgte bie Ruhe mit Beu. Seine Bedanken maren indessen nicht bei bem, mas er tat. Als er fertig war, hatte er die Sand ichon wieder in der Tasche. Und als er in den Stall gurudftieg, hielt er ben Brief in ber Sand. Dann ging er por die Tur hinaus, fette fich auf den Stein mit bem Dengeleisen, ber neben ber Tur lag, und riß ben Briefumschlag auf. Seine braunen Finger maren ungeschickt. Es bauerte eine ganze Beile, bis er bas Schreiben auseinanderfalten konnte. Das Herz schlug ihm noch immer, und ber Kopf war ibm beif.

Der Ropf wurde ihm erft recht heiß, als er las. Der Bater schrieb gang so, wie er war, ruhig, Mar, mit einer sicheren und unbewußten Burbe. Dabei hatte er eine so schone, gleichmäßige Sanbschrift wie ein Lehrer ober ein Schreiber von Beruf. Er fcrieb, ber Sohn werbe wohl bemerkt haben, daß ihn etwas Besonderes bewege. Er habe auch reichlich Zeit gebraucht und sich genommen, um mit sich selber ins reine zu kommen, sei boch sein Vorhaben, wenn auch nicht unerhört, fo boch nicht alltäglich, und es möchte mancher geneigt fein, ihn eber einen alten Mann zu schelten als ihm recht zu geben. Er habe sich auch ernftlich vorgestellt, ob er eine lächerliche Rigur zu machen sich anstelle ober ob er das, mas er im Blane führe, innerlich und äußerlich zu verantworten ver-Dann erzählte er turz nochmals von Marie Rutschmann, ber Saaltochter, bem Meieli, wie sie bet den Leuten allgemein heiße, und die er in ihren Beziehungen zu ihm früher geschildert habe. Sie fei, obaleich bei allen Leuten beliebt, doch infolge ihrer Baisenschaft eigentlich ein verlaffenes Menschenkind. Ihm nun habe fie fich als ein fo verftandiges, fürforgliches und schlichtes Frauenzimmer gezeigt, daß er zuallererst eine große Hochachtung vor ihr betommen, nach und nach aber eine ihm felbst erstaunliche tiefe und jugendliche Reigung zu ihr gefaßt habe. Dabei habe er sich zu allem vornherein nicht verschwiegen, daß er in seinen Sahren einen schlechten Fürsprecher bei bem jungen Maitli habe, sich aber ein Berg gefaßt und, zwar nicht wie ein jugendlicher Liebhaber mit fturmischer Tat, wohl aber, wie es fich für einen gesetzten Mann schicke, mit ernfthaften

Worten ihr dargetan, wie es um ihn stehe und was fie von ihm und bei ihm ju gewärtigen hatte. Bu seinem eignen Erstaunen habe sie, nachdem sie sich Bebentzeit ausgebeten, ihm gestanden, daß sie ben Gebanken, ihm als Hausfrau zu folgen, nicht ganz von sich weisen könne. Bislang habe sie ihn allerbinas nicht im Lichte eines Freiers gesehen, ihm aber immer eine große Hochachtung zollen muffen, und ba sie im Grunde auf ber Welt boch ein gar einsames Gefcopf fei, fo trage fie Bebenten, eine fo fcone Beimat, wie er sie ihr biete, zu verschmähen. Ruhig und vernünftig hatten fie bann miteinander für und wider erwogen, auch von ihm, Christian, gar eingebend gesprochen, und maren am Ende übereinaekommen, nichts zu übereilen, sondern wie er es um seiner Rechtschaffenheit willen verdiene, auch ihn noch zu hören. Er, ber Bater, muniche auch, einmal bem Sohn bas Mädchen, bas seine Stiefmutter merben follte, zu zeigen, ebenso aber auch bieser einen Ginblick in Haus und Hof und in bas friedliche Berhältnis awischen ihm, bem Bater, und Christian, bem Sohne, zu verschaffen. So werbe benn bas Meieli mit ihm in Rlein-Weltwil eintreffen als sein lieber Gaft, ber je nachdem, was sich nachher ergebe, für immer bleiben ober ungehindert wieder geben moge.

Mit dieser nur von Tatsachen rebenden Darstellung schloß auch der Brief. Er enthielt keinerlei Schönredereien, keinerlei gewundene und die Zustimmung des Sohnes etwa erschmeichelnde Worte, hatte auch als eigentliches Ende nur das trockene, jeden Brief Frih Blochingers an seinen Sohn beschließende: "Mit

Gruß! Dein Bater."

Chriftian legte bas Briefblatt langfam und forglich wieber in die Falten, in benen es vorher gelegen. Es war ihm fast leichter, jett, ba er vor ber Tatfache stand, als vorher, da ihn die unbestimmte Ermartung gepeinigt hatte. Er blieb auf feinem Steine fiken. Ginen leifen Druct, eine fleine Betlemmung fpurte er mohl auf der Bruft, aber er überbachte ben Brief und fagte sich, daß im Grunde wiber bes Baters Borbaben nichts Triftiges einzuwenden fei. Seine, Christians, Mutter war lange tot. Sie war viele Jahre burch ein schmerzhaftes Leiben geplagt und baber viel übler Laune gewesen. Aus jenen Tagen ftammte eigentlich seine Anhanglichkeit für ben Bater ber; benn biefer hatte mit einer mertwürdigen. ihm natürlich kommenden Rube die bosen Launen seiner armen Frau ertragen, auch ihre Unverträglichkeit dem lebhaften und lauten Anaben gegenüber nach Möglichkeit gemildert und so für den Frieden im Baufe geforgt, der alle die Jahre her brinnen gemahrt. Des Baters Berbienst mar es auch, bag bas But zu den einträglichsten ber Gegend gehörte. Ihm perdankte die Kamilie ihre Hablichkeit und ihren auten Ruf. So mar es im Grunde nichts als billig, daß ber Bater auch jett ben eignen Willen und Weg hatte. und es stand niemandem an, ihm zu widersprechen.

Je mehr Christian überlegte, um so annehmbarer schien ihm bes Baters Plan. Zwar blitte noch der Gebanke auf, daß die junge Meieli Rutschmann dem Alter nach eigentlich mehr zu seiner als zu seines Baters Frau gepaßt haben würde, daß sie also wohl mehr als eine Art Geschwister denn als Mutter und Sohn nebeneinander hinleben mußten. Allein er fand

schließlich auch barin kein Hindernis und mußte nun sogar lächeln, als ihm plöglich einfiel, daß der Vater, diese Respektsperson, zum erstenmal einen Streich vorhabe, über den sich Wige machen und gutmütig spotten ließe. Bald gewann er vollends sein seelisches Gleichgewicht wieder. Als er dann aufstand und an seine Arbeit zurückging, legte er sich schon zurecht, wie er dem Vater und seinem Gaste einen freundlichen und sessischen Und erweiten möchte.

Am gleichen Abend noch besprach er sich mit der Magd und brachte die umständliche Alte in einen rechten Rorn, weil es ihm nicht genug war, daß fie selbst schmalzen und backen wollte, sondern weil er verlangte, es muffe vom Weltwiler Buderbader eine Torte mit einer kunftvollen, zuckergegoffenen Aufschrift "Willtommen!" beschafft werben. Er mischte fich noch weiter in die Haushaltung und hatte nicht Rube, bis in ben nächsten Tagen bas Haus bis unters Dach gescheuert mar. Er selber mar indessen in Stall. Scheune und Gut raftlos tätig. Er nahm sich kaum Reit zum schlafen. Was ihn trieb, bas war aber nicht nur der Wunsch, noch manche Arbeit vor der Beimkehr des Baters zu erledigen, sondern auch eine innere Unruhe und Haft, die nicht litt, daß er ftill ober müßig saß.

## Elftes Rapitel

er Tag, an welchem Vater Blochinger heimkehren sollte, war da. Er schaute mit warmen Augen durch reichbehangene Obstbäume auf blumige, der Sense entgegenreisende Wiesen. Aber Wolfsmilch und

weißes Wiesenschaumkraut gaukelten Schmetterlinge. In den dichtbelaubten Obstbaumkronen schlüpften die Bögel von Ast zu Ast. Manchmal blitzten bunte Federn, manchmal brach ein Zwitschern aus grünem Laubversteck. Es war ein Tag, an welchem die Welt glücklich schien, und wenn er gleich ein Samstag war, so hatte er doch ein sonntäalich Wesen.

Christian Blochinger ging seiner Arbeit nach; aber als es Nachmittag wurde, hielt er sich in der Nähe bes Hauses, von wo er den Anweg übersehen konnte, und richtete nicht mehr viel aus; benn er mußte immer nur fpaben und fpaben, ob bie Erwarteten noch nicht tamen. In ber Stube mar schon ber Tisch jum Raffee gebeckt. Die Torte stand bereit und ein Berg Sprigkuchen baneben, ba die Magd es sich nicht batte nehmen lassen, auch noch ihre Runft zu zeigen. Über ber Haustur mar eine Inschrift angebracht: "Gott feane beinen Eingang." Christian hatte seine Rundschrift, die er in der Schule gelernt, noch einmal versucht, das Papierblatt auf Bappenbeckel aufgezogen und einen Efeutranz barum befestigt. Die Worte hatte er noch in Erinnerung, weil fie einmal über einer Weltwiler Schulhaustur aeftanden, als bort ein neuer Lehrer einzog. hatte keinen poetischen Geift, nur guten Willen. Der Bater follte feben, bag er fich mit ihm freue und daß er ihn verstehen wolle. Seit einer halben Stunde ging er nicht mehr hembarmelig, sonbern hatte Rock und Kragen an. Das schneeweiße Linnen am Salfe stach gang merkwürdig von ber braunen Haut ab.

Jett mußte ber Vater jeden Augenblick kommen!

Christian war noch einmal im Stalle gewesen und tam, die plumpe filberne Taschenuhr, die er jum zwanzigstenmal um die Zeit befragt, noch in ber Band,

wieber bem Sause zugegangen.

Jett mußten sie wirklich jeden Augenblick kommen. Er hatte geschwantt, ob er sie vom Bahnhof abholen follte, bann fagte er fich, bag ber Bater fein Aufsehen liebe. So wollte er sie allein durch die Stadt gehen laffen. Da unten murben fie noch fruh genug ihretwegen die bofen Bungen rühren. Er warf noch einen Blick auf die Uhr. Eine Minute war sie wieder weiter. Und eben, als er fie in die Westentasche stedte, erblicte er die Gestalt eines Mannes. bie gegen ben Beinzenberg heraufftieg. Da war tein Arrtum möglich. Solch einen Buft weißen Baares und folch ein gefundes Gesicht hatte nur ber Frit Blochinger jum Paradies. Aber, sapperment, wie aufrecht und jung er wieber ging! Den Stock brauchte er gar nicht mehr, hatte er gar nicht mehr bei fich. Es war bas reine Bunder. Der war freilich noch kein Uberzeitiger, ber ba kam, trot seines weißen Haares. Aber — ja, mas mar jekt bas? — Der Bater war allein. Wo — wo blieb benn - fie?

Christian stand und schaute und ging wieder bem Stalle zu. Es dauerte noch eine Weile, bis der Nahende da war, er konnte also doch nicht mußig stehen und warten. Er führte einen Schubkarren aus bem Stall, aber er kam nicht weit damit. Es zog ihn schon wieder nach feinem Auslug hinüber. Und nun war Blochinger schon überraschend nahe; er mußte ungemein ruftig ausgeschritten sein. Auch blickte er

herauf, und Christian sah, daß er ihn erkannt hatte.

Da ging er ihm entgegen.

Ein Stück unterhalb bes Hauses trasen sie zusammen. Sie hatten schon ein paarmal die Blicke
gekreuzt und wieder gesenkt. Sie riesen sich nicht an,
und jeder fühlte, daß ihm das Blut ins Gesicht stieg,
als ob sie einander fremd geworden wären. Allein,
als sie einander erreichten, war einen Augenblick lang
nichts, als die Freude des Wiedersehens. "Zag,
Vater!" — "Zag, Bub!" grüßten sie. Sie sprachen
ganz gleichzeitig und mit einer Herzlichkeit, die sie
nicht anders kannten. Ihre Hände umklammerten
auch einander mit hartem Druck und so lange, als ob
sie gar nicht mehr auseinander könnten.

"Du hast bich aber wacker vorwärts gemacht,

Bater," fagte Chriftian.

"Gelt?" antwortete dieser. "Ja, wenn ich nicht gemerkt hätte, daß ich mir da eine ganz neue Gesundheit hole, hätte ich dich nicht so lange allein zappeln lassen."

Sie setzten sich Seite an Seite in Bewegung, ben Berg hinan. Jest war eine größere Ahnlichkeit zwischen ihnen als je, und sie lag nicht in ihren Gesichtern, sondern in der schlanken Sehnigkeit ihrer Gestalten, die zur gleichen Höhe ragten, und in der ebenmäßigen Bewegung ihrer Glieder.

"Wie geht's? Wie steht's?" fragte ber Bater, und Christian antwortete, daß alles in Ordnung sei und berichtete gleich ein paar geschäftliche Neuigkeiten, die er brieflich noch nicht gemeldet hatte. "Der Apotheker hat zwei Klafter Holz gekauft. — Mit der Bläß bin ich beim Stier gewesen. — Die Handlanger für den Bolzschlag sind eingestellt."

Sie brauchten Zeit. Sie konnten nicht gleich von bem sprechen, mas ihnen am meisten am Bergen lag. Aber dann fiel ein Schweigen zwischen fie, bas perriet, wie beide heimlich nach Worten für bas Wichtigfte fuchten. Blochinger fprach zuerst: "Du haft mir einen guten Brief geschrieben. Ich muß bir banken, Christian. Und jest find wir also ba, das Meieli und ich, bas beifit - wir find mit einem früheren Auge gekommen. als wir beabsichtigt. Das Meieli ift noch zu einer Schulfreundin, die fie unten in ber Stadt hat. selbst mar noch auf bem Friedhof, und es war mir auch recht, bich zuerst allein zu sehen. Mit beiner Mutter habe ich jett soweit gerebet, als man es mit Toten kann. Ich glaube, daß fie mir mein Vorhaben nicht verbenten murbe. Wenn mir amei ebenfo übereinkommen . . . "

Seine Rebe wurde immer fester und ruhiger. Eine große Sicherheit und ein junger Mut blitten ihm aus ben Augen.

Die ruhige Fröhlichkeit bes Vaters machte auch Christian das Herz leichter. Er lachte. "Ich habe es dir ja schon geschrieben, daß ich dazu doch nichts zu sagen habe und du selbst es am besten weißt."

"Schon recht, schon recht," erwiderte der andre. "Aber wir wollen doch unter einem Dache wohnen bleiben, und es ist darunter bisher so behaglich gewesen, daß ich, wenn ich etwas daran ändere, reislich hin und her erwäge, ob nichts anders werden wird, was bisher gut gewesen ist."

Nun tamen fie in ein gegenseitiges, vernünftiges Erörtern ber Angelegenheit.

ziehen würde. Es war etwas, was, wie ihm schien, bem Haus und bem Leben gut tun würde. Freilich hatte er immer noch ein Gefühl von Beengung, einen eigentümlichen, ihm unerklärlichen Druck auf der Brust. Sie gingen aber nun miteinander ins Haus und setzen sich an den reichen Tisch. Die Magd brachte den Kaffee und betrachtete ein wenig erstaunt den Gast, den der Bauer mitgebracht hatte.

"Das hat uns Christian bereitet," sagte Bater Blochinger, als er sich niederließ. Er sah den Sohn dabei nicht an, aber seine tiese Stimme war voll Kührung, und Meieli hob wieder den dankbaren Blick

zu ihm.

Sie begannen zu essen, die Männer mit dem Appetit berjenigen, denen eine Festmahlzeit etwas Seltenes ist. Meieli dagegen nahm nur Bissen gleich Brosamen, und man merkte ihr an, daß sie mancherlei Gedanken hatte. Nach einer Weile legte Blochinger die Hand auf die des Mädchens und sagte: "Siehst, vornehm ist es ja nicht bei uns, aber traulich und, wie ich dir erzählt habe, mit Christian ist gut auskommen. Du wirst es wohl merken."

Meieli legte das Messer beiseite, das sie in der Hand gehalten und faltete die Hände im Schoß. "Es ist ein schönes Heim," sagte sie langsam und gedanken voll. "Es ist eine Heimat, ich merke das darum doppelt gut, weil ich keine mehr habe. Und jetzt will ich euch beiden noch einmal sagen, was ich Euch, Herr Blochinger, schon gesagt habe. Ich weiß, daß sich mir da ein großes Glück darbietet, das ein armes und einsaches Mädchen wie ich nicht auf der Straße sindet. Ihr wißt auch, Herr Blochinger, daß ich Euch

bochachte und Euch bantbar bin und auf ber Welt feinen weiß, dem ich meine fernere Zeit lieber anvertraute, aber — aber — Ihr mußt wohl schon ein wenig Gebulb mit mir haben, benn - so - mas ich mir vielleicht einmal unter Liebe vorgestellt, bas habe ich noch nicht für Euch. Das wird vielleicht mit Gottes Hilfe noch kommen. Wir beibe, ber Herr Christian und ich, wir werden gewiß fortfommen miteinanber. Wenn Ihr also - ich weiß, daß Ihr auf meinen Bescheid wartet - in dem Sinne, wie ich fagte, mich haben wollt, so will ich gerne bleiben und mir Muhe geben, Euch die Stunde nicht bereuen zu machen, da Ihr mich ins Saus geholt habt."

Ihre Worte waren gar wohl gesett, aber die Art, wie sie das alles sagte, machte die Worte viel schlichter und innerlicher. Ihre Lippen zitterten, mabrend fie fprach, und ihre großen Augen schauten ernfthaft in die Stube. Auch ihre Bande bebten, als sie ihre Rede schloß, und Christian fühlte großes Mitleid mit ihr und eine Luft, ihr auf die Schulter gu flopfen und zu fagen: Sei ruhig, bei bem Bater und mir wirst bu wohl versorat sein.

"Jest mußt bu ein Wort fagen, Chriftian," fprach

ihn der Bater in diesem Augenblick an.

Er wurde rot und konnte ben beiden andern nicht ins Geficht feben, allein er entgegnete: "Du weißt

schon, Bater, daß ich mich freue."

Blochinger langte mit dem Arm über den Tisch und auf ber Tischplatte lagen ihre Bande eine ganze Beile ineinander. Meieli hatte Freude an ihnen, wie sie nun einander so gerade und ehrlich anschauten und eine so herzliche Zuneigung füreinander aus ihren Blicken sprach. Sie meinte jett, daß ihr da wohl ein rechter Friede beschieden sein könnte.

"So könnten wir es ja ein Versprechen sein laffen,"
sagte Blochinger und nahm mit der freien Hand Meielis Rechte. Diese aber legte freundlich die Linke auf Christians Hand, so daß sie gleichsam einen Ring bildeten. Es war keines von den Dreien, dem nicht das Herz in diesem Augenblicke in einem seierlichen Empfinden schwoll und voll guten Willens war.

Unversehens gerieten sie dann bald in eine Unterhaltung über die Bekanntmachung des Verspruchs, die Heirat und die Veränderungen im Hause, welche

biefe notgebrungen zur Folge haben mußten.

Christian fühlte, als er seine Hand nach einer Weile zurückzog, einen leisen Schauer. Es war ihm, als habe er noch nie so Feingliedriges, Schönes berührt, wie Meielis Finger. Aber am Ende erhöhte auch dieses Empfinden nur seine Freude darüber, daß das liebenswerte Mädchen balb für immer im Hause sein werde. So vergnügt wurden sie allmählich, daß sie darüber zu scherzen begannen, eine wie junge Stiefmutter Meieli abgeben werde.

Marie Rutschmann sagte, sie werde sehr streng sein und den Herrn Sohn knapp halten, und Christian drohte ihr, er sei ein recht tugendloser Gesell, der viel im Wirtshaus stecke und ihr viel Mühe und

Arger machen werde.

Am Ende standen sie auf und machten eine Banderung durch Haus und Gut, Meieli alles zeigend und erklärend. Sie wurden dabei noch vertraulicher, und ihre glückliche Stimmung war wohl Ursache, daß sie, bevor Marie sich wieder zur Abreise rüstete, noch

ben Hochzeitstag festsetzten und ihn in lachender Abereinstimmung in nabe Nähe rückten.

Christian wollte ben Bater mit der Braut allein auf den Bahnhof gehen lassen, auch war mancherlei Arbeit liegen geblieben. So gab er den beiden nur das Geleit ein Stück den Berg hernieder und nahm hier herzlichen und fröhlichen Abschied von dem Besuch. Meieli sowohl wie er konnten es nicht helsen, daß sie auch dei diesem Abschied erröteten, doch, wenn sie gefragt worden wären, würden sie gesagt haben, daß dergleichen leise Verlegenheit sich nach längerer Bekanntschaft wohl verlieren werde.

Christian machte sich auf ben Beimweg und schaute fich zufällig noch einmal um. Dabei fah er, wie ber Bater ben Urm um die Sufte seiner Braut gelegt hatte, und bekam fo zum erstenmal die beiden als Liebespaar zu feben. Das aber bereitete ihm feltsamerweise wie leisen Arger. Er fah an feinem Bater etwas, mas fein Gefühl verlette, etwas, von bem ihm schien, daß es dem Alter besselben nicht anstehe. Vielleicht wurde er fich über die Art Verstimmung nicht einmal ganz klar. Es schwang auch noch eine andre Saite in feinem Innern, ein kleiner, unerkannter Rorn gegen Marie Rutschmann, barum, baß fie bie Bertraulichkeit ihres Begleiters bulbete. Es war etwas so Feines, Stilles, in tiefften Tiefen ber Seele Schwingendes, daß er nicht bazu tam, mit Beweisen und autem Willen bagegen au ftreiten. Er wendete sich rasch von bem Anblick ab, suchte sich die friedliche und fröhliche Stimmung wieder zu vergegenwärtigen, welche vorher zwischen ihnen breien in ber Stube geberricht, und als er bas Baar nicht mehr sah, fand

er auch seinen Gleichmut wieder. Alle Gründe, die zugunsten von seines Baters Entschluß sprachen, wurden wieder lebendig in ihm, und er begab sich allmählich mit fröhlicherem Mute an seine Arbeit zurück. Ja, er ertappte sich sogar auf einer gewissen verlangenden Borfreude auf die Tage, die den heutigen Gast, die Meieli Rutschmann, wieder zurückbringen würden.

## Zwölftes Kapitel

Der Helfer Hans Heinrich Meiß faß bei Luzia, ber Nichte feines Detans, in dem kleinen Garten, der zum Pfarrhause gehörte. Eine Mauer schloß biesen gegen die Straße bin ab, wo die Rastanien in Reih und Glied standen und jett fo schwerbelaubte Rronen hatten, daß es der Barben von Pfeilen verfendenden Sonne nur an wenigen Stellen gelang, eines ihrer Geschoffe auf die betieften Fuksteige zu werfen. Alte Raftanien ftanden auch im Pfarrhausgarten und fpendeten hier fo ausgiebigen Schatten baß in bem tleinen Geviert nur wenig und tummerliches Gras wuchs, bafür viel braunes Erbreich und altes Baumwurzelwert am Boben zu feben mar. In gwei Nischen zwischen Buschwerk hatte ber Detan je einen Rundtisch, von Stublen umstanden, anbringen laffen. Zwei der Raftanienbaume bingen ihre mit ben Rergen ihrer Bluten besteckten Ameige auf die graue Stragenmauer nieder, und herr Meiß, der im Bereich berfelben faß, bob manchmal die Sand und riß eines der langen Blätter aus bem Buft von Laub. 146

zu welchem Tun er nicht einmal aufzustehen brauchte, so willig und tief kamen die Bäume ihm entgegen. In dem dunklen Gartenwinkel war es auch an diesem heißen Tage kühl und, da die Bögel mittags müde waren, merkwürdig still.

Der Helfer hatte mit seinem Vorgesetzten und bessen Familie zu Mittag gegessen. Noch standen auf dem Tische die Tassen, aus denen nachher der schwarze Kassee genommen worden war. Der Dekan aber, der sich schonen mußte, tat jetzt im Hause seinen Mittagsschlaf, während Rosalina mit dem andern Gaste dieser Mahlzeit, dem Apotheker Eusedius Fuchs, vor wenigen Augenblicken ebenfalls ins Haus zurück-

gegangen war.

Fräulein Luzia stichelte an einer seinen Linnenstickerei. Sie hatte schöne, volle weiße Hände, und Herr Meiß schaute mit Wohlgefallen auf das Spiel der glatten Finger, welche die Nadel führten, mit Wohlgefallen auch auf das über die Arbeit gesenkte Gesicht. Es war etwas Weiches und Sanstes und Warmes an dem Mädchenkopf. Das braune Haar war schmiegsam wie Seide, weich waren die Linien der Jüge, die Haut hatte einen seinen Schmelz und wenn während des Gesprächs Luzia die kurzsichtigen braunen Augen erhob, glänzten sie in einer stillen Freundlichkeit.

"Sie haben am Sonntag sehr schön gesprochen, Herr Meiß," sagte Luzia eben. Man hat Ihnen auch geschrieben deswegen."

"Sie wiffen?" fragte ber Belfer überrascht.

"Ich tenne bie Schreiberin."

"Eine - davon?"

"Ah — so, Sie hatten mehrere Briefe?" "Sechs!"

Luzia ließ die Arbeit finken und schlug sinnend

ben Blick zu Boben.

Des Helfers lette Predigt war für Klein-Weltwil ein Ereignis gewesen, eines übrigens, das sich längst vorbereitet hatte; denn schon wenige Wochen nach seinem Einzuge war die Gemeinde darüber einig, daß er ein bedeutender Redner sei. Die einen rühmten seine klangvolle Stimme, die andern seine jugendbeiße, begeisterte Art, die dritten seine Augen, die von der Kanzel herab einem ins Innerste zu schauen schienen. Er bekam mehr und mehr Zulauf, und es war, als ob seine Kraft und Begeisterung mit der wachsenden Anerkennung noch sich steigerten. Am letzen Pfinstsonntag hatte er sich selbst übertroffen. Und dieser Predigt verdankte er das halbe Dutzend Dank- und Lobesepistel aus dem Kreise seiner weibslichen Zuhörer.

"So viele haben Ihnen geschrieben?" fragte Luzia,

ohne aufzuseben.

Der Blick bes Helfers ruhte auf ihr und leuchtete noch mehr als sonst, vielleicht vor Freude über ben

Erfolg, vielleicht auch -

Heinrich Meiß hatte seit jenem ersten Abend, da er der Nichte seines Dekans vorgestellt worden war, sein Gefallen an dieser. Er war jenen ersten herzerwärmenden Eindruck nicht mehr los geworden, und außer dem Eiser für seinen Beruf und der frohen Überraschung über die ihm zufallende Zuneigung seiner Gemeinde hatte er eine kleine heimliche Lust. Es schien ihm nichts Röstlicheres, als hinter dem golbenen Zwicker die Liber der armen, sehschwachen Augen Luzias sich heben zu sehen. Seine Besuche im Dekanhause waren benn auch immer häusiger geworden und galten sichtlich der Nichte des Herrn Matthias. Bald war es kein Geheimnis mehr, daß er sich mit ernsten Absichten auf das Fräulein trug.

"Bon einem jungen Mädchen wußte ich, daß es Ihnen schreiben murbe," fuhr Luzia fort. "Sie ift

meine Freundin."

"Ich errate ihren Namen," entgegnete er.

Dann wurde sein Ton leiser und inniger. "Dergleichen Dank tut einem wohl," sagte er. "Man braucht ihn noch. Bielleicht weil man jung und

seiner Wege noch nicht ganz sicher ift."

"Sie dürfen aber nicht benken, daß diejenigen, die nicht schreiben, weniger dankbar wären als die andern," sagte Luzia. Sie wagte noch immer nicht aufzuschauen. Sie war erregt. Sie konnte des Helsers Lob täglich in allen Tonarten und mit dem höchsten Uberschwang der Jugend singen hören. Auch ihr hatte der junge Mensch von Ansang an gefallen. Er hatte ihr manche kleine Ausmerksamkeit erwiesen, ihr Blumen und Bücher gebracht. Sie ahnte, daß sie ihm mehr war als die andern. Und sie hoffte schon, wünschte es zu sein.

"Ich banke Ihnen, Fräulein Luzia," sagte Heinrich Meiß. "Ich freue mich, daß auch Sie mit mir zufrieden sind." Sein Arm lag auf dem Tisch. Er konnte mit der Hand leicht diejenige Luzias er-

reichen.

Die Luft war weich und still unter den Bäumen. Luzia und Hans Heinrich Meiß fühlten die Stille

"Bielleicht! — Gewiß! Ich habe nicht Ursache, fte au ruhmen. Ift es Ihnen nie geschehen, baß ein junges, schönes Antlit in Ihrer Borftellung fich ploklich in ein altes verwandelte und Sie es, bes Jugendreizes beraubt, greisenhaft faben? Mir begegnet das oft. Vor meinem inneren Blick runzelt sich die Haut, die Augen verlieren an Glang, die Bangen an Schmelz, ber Mund an Unberührtheit. Gerabeso kann ich an keinen makellosen Menschen glauben. Überall hinter feelischer Schönheit gewahre ich Blößen. Ich kann mir nicht helfen. Ich finde, ich sehe sie. Überall, ausnahmslos überall Schwäche oder — Sunde. Manchmal schlummern sie, manchmal weiß ber Eigner felbst nichts von ihnen. Dann muß ich fie wecken, muß fie ihm zeigen. -Sie fagen, bag bas ein boses Licht auf mich selber wirft. Ich gebe bas zu, aber — ich bin einmal so. Ebensowenig, als ich weiß, woher ich komme, noch wozu mein Leben nut fein foll, ebensowenig kann ich es laffen, klein von allen andern zu benken. Das ift sonderbar, nicht mahr, mein Fraulein? Allein es ift fo. Und Sie werben mich nicht wiberlegen, wenn ich abermals fage, daß Gie fich geärgert haben."

Rosalina legte die Hände um ein Knie und schüttelte sich, als ob sie vor etwas ekle. Dann nahm sie sich zusammen. "Gut," sagte sie plözlich. "Lassen Sie uns Ihrer Behauptung nachgehen. Ich gebe zu, ich habe mich geärgert. Es geschah unbewußt, allein, wenn ich mich selbst prüse, sinde ich den Grund. Es berührte mich zunächst der Gedanke an meinen Vater unliebsam. Es ist kein Zweisel, daß Herr Meiß ihm Boben entzieht. Meine Base Luzia schwor früher auf

jenen und auf was er sagte. Jett ist jedes Wort bes Helfers Meiß für sie ein Evangelium. Daran mußte ich denken, als ich die beiden beisammen sah. Dann erzürnte mich, daß Luzia mich nicht früher ins Vertrauen gezogen. Ich erriet wohl manches, allein von ihr ersuhr ich nichts. Da haben Sie mein Geständnis."

"Es ist unvollständig," sagte Herr Eusebius.

Rosalina machte eine ungeduldige Bewegung, als ob sie ausstehen und gehen wollte. Dann neigte sie sich vor und hatte die seste Hand geballt. "Sie sind ein merkwürdiger Mensch mit Ihrer Ruhe und Ihrem Spott," sagte sie. "Man hat Lust, Ihnen die Hand ins Gesicht zu schlagen und davonzulausen, aber man bleibt sitzen und hört Ihnen geduldig zu."

"Sie sind offen," sagte Eusebius lachend und

gedehnt.

"Gerade wie Sie, nur derber," sagte Rosalina. "Auf meinen Bergen habe ich die Rücksicht verlernt. — Aber," unterbrach sie sich selbst, "ergänzen Sie doch selbst mein Geständnis, wenn Sie können."

Eufebius betrachtete seine Fingernägel. "Sie haben," sagte er in bohrendem Nachdenken, "vergessen zu sagen, daß auch Fräulein Luzias Glück Sie verdrießt."

"Biefo?" fragte Rosalina beftig.

"Der Herr Helfer ist ein kluger, beliebter und schöner Mann. Es sind wenige Madchen in der Stadt, die nicht glücklich waren —"

Rosalina unterbrach ihn: "Nehmen Sie mich ohne

weiteres aus."

Eusebius fuhr fort. "Sie sind etwas älter als Fraulein Luzia, viel klüger und viel — verzeihen

Sie die Geschmadlosigkeit — reicher. Auch von stattlicherem Außern. Es ist verwunderlich einerseits, daß des Helsers Wahl, da er Sie beide vor Augen hatte, auf die — andre siel. Sollte das nicht auch Ihnen aufgefallen sein? Und wäre es nicht schon vorgekommen, daß ein älteres Mädchen ein Mißbehagen ergriff, wenn ein — jüngeres vor ihm — an die Reihe kam?"

"Sie muffen nicht fürchten, daß man Sie der Schmeichelei zeiht," fagte Rosalina.

Dann fügte sie plotlich mit strenger Rechtlichkeit hinzu: "Bielleicht haben Sie dennoch recht. Jett, wenn ich mich besinne — ich wußte es vorher nicht, aber vielleicht war auch davon ein Tröpflein in meinem Arger."

Eusebius legte ben Arm auf die Stuhllehne, die Hände nach oben geöffnet, als ob er sagen wollte: Siehst Du nun?

"Darin haben Sie wohl ebenfalls recht," fuhr Rosalina fort, "daß Schlacken an all unserm Denken und Handeln sind. Es ist jedoch nicht gesagt, daß wir uns nicht davon befreien. Darum liebe ich meine Berge, die Weite, Größe und Einsamkeit. Da fällt das Niedere und Gemeine ab. Es ist, als ob der Körper stärker, der Geist klarer werde da oben."

Ihre Stimme wurde start, als sie das sagte. Sie stand auf, und ihre traftvolle Gestalt zeigte in jedem Gliede Gesundheit und Ebenmaß. "Bersuchen Sie es, gehen Sie auch da hinauf," sprach sie weiter. "Bielleicht verlernen Sie dort Ihre Aweiselsucht."

"Bielleicht," gab Eusebius gedankenvoll zuruck, "vielleicht! Schon Ihre Nähe kuhlt und befänstigt.

Bielleicht bekehren Sie mich eines Tages, Fräulein Rosalina."

Sie wurde nicht klug aus ihm. Unwirsch zuckte

sie die Achsel und trat zur Seite.

Er nahm es als Zeichen, daß es für ihn Zeit sei zu gehen. Und er stand auf und verabschiedete fich.

Rosalina konnte ihn kurz nachher von dem Fenster der Gansschen Wohnstube aus, zu der sie emporgestiegen war, sehen, wie er, die Hände auf dem Rücken, den Blick am Boden, stadtein schritt. Sie war ihm gram und fühlte sich doch zu ihm hingezogen. Auf jeden Fall war er wie keiner, dem sie je begegnet. —

Was im Garten des Herrn Dekans sich im stillen ereignet hatte, das gewann bald Laut in der Öffentslichkeit. Die Leute von Klein-Weltwil hatten nach einigen Tagen alle Mäuler von einer Neuigkeit voll. Der schöne Helser, Hans Heinrich Meiß, hatte sich

mit der Nichte seines Detans versprochen.

Für Herrn Meiß entstand vorübergehend eine Gefahr aus der Erregung, die vornehmlich in Frauentreisen über seine Berlobung herrschte; denn es war tein Zweisel, daß ein Teil seiner Bolkstümlichkeit darauf beruhte, daß viele heiratsfähige Töchter von Weltwil und deren Mütter auf ihn als auf eine wünschenswerte Partie geblickt hatten. Es gab also zur Zeit seines Verspruchs im Städtchen eine nicht ganz kleine Anzahl von Enttäuschten und Verdrießlichen, und es wäre kein Wunder gewesen, wenn des Helser junger Ruhm ernstlich unter den Nörgeleien gelitten hätte, die naturgemäß diese Unzufriedenen an ihm und seiner Zukünstigen übten. Er hatte aber

Blud. Es machte nämlich eine seiner Anhängerinnen gerade in diesen Tagen die Entbedung, es zeuge für seinen, des Belfers, trefflichen und uneigennütigen Charakter wie für die Reinheit seiner Liebe, daß er im Sause bes Detans nicht die schwerbegüterte und ansehnliche Tochter, sondern die arme und unscheinbare Nichte gewählt habe. Das fprach fich herum, und in bem Meer beimlichen Beifalls, ber aus gerührten Bergen bem Ebelfinne bes Belfers gespenbet murbe, erfoffen, wie rechtens, bie Giftreben, welche bie Enttäuschten gegen ihn geführt hatten, ersoffen besonders gründlich an jenem Sonntag, an welchem im Gansichen Saufe bas Berlobungsmahl gehalten wurde und Berr Meiß biesem vorgängig in ber Rirche von der Liebe predigte. War er schon immer ein volkstümlicher Redner gewesen, so übertraf er sich an diesem Tage selbst; benn seine innere Beallictheit begeifterte ihn. Er sprach von ber menschlichen und von der gottlichen Liebe, predigte jene mit hinreißendem Ernfte, weil fein volles Berg ibn wünschen ließ, alle Menschen, besonders die einfamen und verlaffenen, ber Liebe teilhaftig zu feben, und pries diese in ebenso hohen und begeisterten Tonen wiederum aus der Dankbarkeit und Frommigteit seiner eignen beglückten Seele beraus. Seine Buhörer waren gerührt und ergriffen. Biele Taschentücher hatten viele Tränen zu trocknen, und nach bem Gottesbienste wurde bas Lob des Helfers von Rlein-Beltwil in allen Gaffen und Stuben gefungen. Sein Ruf und feine Beliebtheit hatten nun erft recht festen Grund und versprachen außergewöhnliche Dauer.

Der Defan Matthias tonnte alfo, als er fich bei ber Berlobungsmahlzeit zu einem Trinkspruche auf bas Brautpaar erhob, zugleich mit ben trefflichen menschlichen Gigenschaften beffen, ber ihm bie Richte entführen wollte, auch ben großen Erfolg feines jungen Umtsbruders rühmen. Der schlanke, alte Berr sprach mit einer großen Berglichkeit, daß es ihm leid tue, bas bescheibene und ftille Bruderfind aus bem Bause zu geben, bag er aber niemand als seinem jungen Belfer sie lieber anvertraue. arbeitete sich, ohne es zu merken, in eine rechte Rührung hinein, in welchem Seelenzustand er Bans Beinrich Meiß von Bergen liebte und ihm alles Gute und Schone gonnte. Er fagte es nicht, aber in der Aufwallung des Augenblicks fah er den Tag tommen, an welchem er freiwillig von feinem Boften zurücktreten und alle Bflichten und Rechte in die Bande feines jungen Mitarbeiters und jegigen Bermandten legen murbe. Er hielt, wiederum in Gedanken, eine schöne und feierliche Rede, wie fie gu bem Anlag der Amtsentsagung paßte, und das Berg schwoll ihm von einer großen Gelbstzufriedenheit, während er sich so auf den goldenen Thron der Uneigennütigkeit fette. Nur als er, nachdem er jett fein Soch ausgebracht, ben dunklen und scharfen Augen des Apothekers begegnete, der unter den geladenen Gaften faß, überfiel ihn eine plögliche Ernüchterung, ja ein Schrecken über fich felber, als hatte er soeben Theater gespielt und seine Gefühle tunftlich in die Bobe geschraubt. Diese verwandelten sich barüber in eine leise Argerlichkeit, die ihm die Freude an dem Reft des Feftes verdarb.

Der Verlobung bes Helfers folgte nach brei Monaten die Bochzeit. Die jungen Leute bekamen eine Amtswohnung am Eingang ber Strafe, an welcher bas alte Ganssche Baus stand. Sie bilbete ben erften Stod eines fleinen Gebaubes, eines ber fchachtelartigen Stammbäufer von Weltwil. Mit ihrer Front fah fie nach ber hauptstraße ber Stadt, und man konnte aus ihren Kenstern schräg hinunter auch noch das Aushängeschild ber Elefantenapothete er-Luzia war sehr glücklich. Sie raumte bie Stuben mit einfachen Möbeln ein, wie ihr Gatte jum Teil sie als Elternaut eingebracht, jum andern Teil ihr Ontel fie für fie erstanden. Der Defan mar beim Einkauf von Luzias Aussteuer ein wenig knauferiger gewesen, als seine anfängliche Freude über die Verlobung der Nichte hatte erwarten laffen. Es mare unrecht, zu behaupten, daß diese Rnappheit einem Befühl ber Rrantung über eine neue Ehrung feines Belfers entsprungen fei, bem in benfelben Tagen von seiten einiger Bereine ber Antrag gestellt murbe, bei einer demnächstigen patriotischen Feier die Festrede zu halten. Zwar hatte in früheren Zeiten ber Dekan felbst biefes Ehrenamt ausgeübt, bas jest feinem jungen Rollegen übertragen murbe, und es mare für die festgebenden Bereine einigermaßen Pflicht gewesen, ihn selbst zuerst wieder zu bitten, doch beschwichtigte Berr Matthias eine Zornwallung, indem er bedachte, baß ein geschriebenes Geset über die Berechtigung zum Festredner nicht bestehe, und seine Knappheit bei Gewährung von Luzias Aussteuerkapital entsprang daher gewiß nur der berechtigten Ermägung, daß feine Nichte von Sause aus arm wie eine Kirchenmaus sei,

Herr Heinrich Meiß ebenfo recht bescheibene Mittel und vorderhand auch von Amts wegen nur ein beschränktes Einkommen besitze, beide also nicht mit einem ihren Berhältnissen ungemäßen Luxus umgeben werden dürften.

Berr Eusebins, der einige Wochen nach der Bochzeit einer Ginladung des jungen Chepagres folgte und eines Tages dem neuen Beim besfelben einen Besuch abstattete, lächelte nun freilich bei sich über Berrn Matthias und feinen augenscheinlichen Beig, lud ihn im Geiste por sich und hielt ihm folgende Standrede: Aus allen Stubenecken Ihres Belfers, mein verehrter Berr Detan, schaut mich Ihr Arger und Ihre Miggunft an. Ich suche zwischen den aus einem billigen Großbafar ftammenden Möbeln Ihrer Nichte umfonft nach bem schmudenben Blumenftod Ihrer Liebe. Gewiß, Sie haben rechtens alles getan, mas not mar, aber tein Stäublein barüber. mehr entbecke ich in bem Spiegel mit bem wohlfeilen Fabrifrahmen Ihr eignes ehrwürdiges Antlit, und es hat, ohne daß Sie es miffen, einen Ausbruck der Angst, als fürchteten Sie, ben felbst auch noch zu verwöhnen, ben die Bolksaunft zu Ihrem Schaben allbereits zu fehr verwöhnt.

Doch Herr Eusebius, ber Nörgler, war nicht maß-

gebend in bergleichen Dingen.

Der Apotheker wurde von Frau Luzia von Stube zu Stube geführt und saß nacher im Wohnzimmer auf dem Kanapee, während Herr Hans Heinrich Meiß und seine junge Frau ihm gegenüber auf zwei braunen Wiener Sessellen, wie die Stube deren fünf enthielt, Plat nahmen. Sein scharfer Blick hatte

bemerkt, daß, als er fich niedergesetzt, das stattliche und neumodische Sofa, deffen Überzug ein Mufter von großen blauen, ftilifierten Blumen hatte, zwischen Lebne und Sit ein gutes Stud graues Futter zeigte, weil der Tavezierer mit dem toftbareren Bezugsstoff etwas allzustark gespart hatte, aber er war in ber Laune, höflich und rudfichtsvoll zu fein, und erging fich ber jungen Sausfrau gegenüber in Versicherungen. wie behaglich, nett und heimisch fie nun wohne und wie er ihre Freude über das warme Nest aar wohl beareife. Er rühmte auch ihre Absicht, fich ohne Magd zu behelfen, und spottete nur gang beimlich. als er saate, das entspräche der Gepflogenheit der meisten jungen Frauen, die sich eine Weile gern in Opfern für den Geliebten übten. Um Ende freilich konnte er nicht über sich selbst hinaus und sprach plotlich von ben brei Magben im Gansichen Saufe, langiährigen Dienstboten, beren Balten ein mertmurbig stilles, felbstverftandliches und mohltuendes fei. Er schuf bamit einen scharfen Gegensat zu Frau Quzias magdlofen Berhältniffen und einen ebenfolchen gur Einfachheit ihrer Wohnung, als er gleich barauf bie eigenartigen Zimmer bes Dekans, ihren altvaterischen Reiz, Die darin aufgehäuften Altertumsschätze und den gediegenen Reichtum zu rühmen begann. Er sprach jedoch scheinbar in vollkommener Harm-Losigkeit und malte nur das, was die junge Frau eben verlaffen hatte, in fo glanzenden Karben, daß die Gegenwart und ihr jeziger Besit ein wenig blaß, ein wenig schal wurden, ohne daß er sein fruheres Lob zurückgenommen hatte. Dabei entging ihm nicht, wie Lugia aus ihrem Behagen geriffen murbe. Man

sah unter ihrer feinen Haut das rasche Fließen kleiner Blutströme. Aber sie wußte nicht, was ihr war. Des Apothekers Reden war ihr nur lästig, wie das Surren einer großen Fliege dem, der schlasen will.

## Dreizehntes Rapitel

Sie Sohne bes Fabrikanten Schuppiger brachten ibre Reugnisse nach Hause und trugen sie zu ihrer Mutter in die Wohnstube. Theodor war ber Erfte feiner Rlaffe. An ihm war man einen tadellosen Arbeitsausweis gewöhnt, allein auch Richard hatte diesmal seine Zensuren in die Bobe gebracht, es war keine, die nicht eine bis zwei Nummern beffer geworben ware. Er mar tein schlechter Schüler, sondern ftand unter benen, die ohne viel Leib und Lob durch das Schuljahr tamen, aber in diesem Quartal hatte er zu arbeiten begonnen. Niemand im Baufe wußte es. Mur die Mutter fah, bag er viel über feinen Büchern faß, aber fie ermähnte beffen nicht, weil ihr nicht Beit schien, bavon gu fprechen. Er aber arbeitete beimlich, gleichsam mit verbiffenen Bahnen. Es war, als ob eine Feber in ihm gespannt sei, beren Rraft er nachgebe. Diese Feber hatte Berr Eusebius gespannt. Richard Schuppiger fühlte noch jest, monatelang nachher, zuweilen etwas wie die zwingende Berührung eines Mannes. Ploglich, auf der Strafe ober in der Stube, irgendwo und irgendmann, war es ihm, als faffe ihn jemand an beiben Schultern. Das mar Berr Eusebius. Und "Tue es ihm gleich, suche ihn auszustechen," hatte

er gesagt. Seitdem fühlte er den Sporn. Er mußte schaffen. Aber er ließ es niemand sehen; denn er hatte eine Art Angst davor, daß ihn irgend jemand rühmen könnte, ehe er einen sichtlichen Ersolg zu verzeichnen hatte.

Nun standen die beiden Knaben im Zimmer der Mutter. Theodor reichte ihr sein Zeugnis zuerst. Seine braunen Augen leuchteten. Der Kopf saß ihm im Nacken. Er lachte heiter und vergnügt, wie glückliche Menschen lachen, und er bemerkte wohl, wie der Mutter Gesicht einen immer zusriedeneren Ausbruck

gewann, mahrend fie las.

"Richard hat auch ein gutes," fagte er, als Frau Anna aufschaute. Er sah ben Bruder an. Es war ein merkwürdiges Strahlen in ben beiben Anabenaugenpaaren. Es spiegelte eine neue und mächtige Freude wiber, bes einen am Geben, bes andern am Empfangen. Schon unterwegs und gleich hinterm Schulhaus, als Richard fein Zeugnis angesehen hatte, war diese Stimmung über fie gekommen. Der hagere Blonde, der jett tüchtig in die Höhe schoß und schon den behäbigeren Theodor um einen halben Ropf hinter sich gelassen, hatte diesen plotzlich beim Urmel genommen, als er sich zu Rameraden gesellen wollte, und brangte ihn jum Nachhausegeben. Er brachte es auch fertig, baß fie beibe ohne Begleiter maren, und während er fonft letlich faft immer allein gegangen mar und ein scheues, verschloffenes Wefen gehabt, zeigte er sich jett zutraulich und zu Scherzen aufgelegt. Und unter Lachen und Plaudern fragte er auf einmal: "Willft du mein Zeugnis feben?" Miteinander, Ropf an Ropf über das kleine Seft gebeugt, prüften sie die Noten. "Sapperlot!" hatte Theodor mit unverhülltem Staunen gesagt, und Richard nahm ihm das Zeugnis weg, steckte es ein und hatte ein Gesicht, wie der andre es nie gesehen. Es sah aus, als ob er jauchzen möchte. Auf dem ganzen Wege war er voller Übermut gewesen. Der sonst Eckige und Ungelenke sprang mit einem Fuhrwerk um die Wette, turnte über eine Kiste, die vor einer Haustür in der Straße stand, und vor allem schien er ein Bedürsnis nach Theodors Liebe und Gesellschaft zu haben; denn er schlug alle möglichen Unterhaltungen vor, unter denen sie gemeinsam den

freien Nachmittag verbringen wollten.

Auch Frau Unna fühlte, daß die Knaben ein verändertes Wefen gegeneinander hatten, und ihr Berg mallte auf. Das mar, wie es fein follte! Sie nahm Richards Reugnisheft, und wie das des andern Knaben las fie biefes, ben schönen graublonden Ropf mit den schweren Flechten still geneigt, ihn leise und zustimmend wiegend, mahrend fie Bahl um Bahl prufte. Dann ftand fie auf und fußte beibe Rnaben, Richard zuerft. "Das ift brav," sagte fie. Als fie aber ihre Lippen auf die Stirn Theodors legte, hörte fie, wie Richard, von beffen Schultern fie foeben bie Banbe genommen, aufschluchzte. Es ftanben feine Tranen in feinen Augen, Diefe maren nur heiß, als ob fie weinen follten. Sie verftand ben fcheuen und herben Sohn und tat ihm gleichsam weit und froh die Arme auf, ihn in die Liebe aufzunehmen, die ihm icon immer offen geftanben.

Es wurde ein fröhlicher Tag für die drei Menschen. Herr Schuppiger mar in Geschäften abwesend und wollte erft am Abend gurud fein. Die Knaben steckten ben gangen Nachmittag beisammen, und bie Mutter konnte ihre vergnugten Stimmen und ibr Lachen aus bem Garten berauftonen boren. Ginmal fab fie fie binter einem Busche auftauchen. Theodor bielt ben Arm um bie Schulter feines Brubers gelegt. Sie schienen in scherzendem Gesprach beariffen, aber aus Richards Miene fprach eine Unruhe. Es mar, als ob er in einer fieberhaften Erregung möglichst viel von ber Stunde austosten wollte, als ob er fürchte, bag bas ibm unter ben Sanden gerrinne, mas ibn jest freute. Gegen Abend und nachdem fie die Sohne für Stunden nicht mehr gefeben, ging fie in ben Garten binaus und suchte sie, fand sie auch bald im Gartenhause. wo Theodor laut aus Schillers Tell vorlas und Richard bicht neben ihm faß und, die Bande auf ben Tisch gelegt, finnenben Blickes zuhörte. Sie machte ihnen ben Borfchlag, einen Spaziergang an einen ber Bügel hinauf zu tun und ging bald nachher, auf jeder Seite einen Knaben und mit ihren Armen ihre Schultern umfaffend, Weges hinan. Der Tag schien ihr felbst etwas traumhaft Neues, etwas, was ihr immer gefehlt und was fie boch nie zu finden gemeint hatte. Es war ein folcher Friede und eine folche Bufammengehörigkeit zwischen ihr und ihren Kindern, baf bie Welt umber ihnen wie ein Sonntag schien. Der Mittag mar beiß gemefen; aber je bober fie tamen, um fo tubler und flarer murde die Luft. Auf ben Wiefen ftanb bas Gras halbmannshoch, und amischen ben schnittreifen Salmen und überblühten Blumen ging ein merkwurdiges Liebesspiel weißer Abendfalter. Ein geheimnisvolles Leben und Gleiten.

Die Wiesen bufteten. Manchmal klang ein Bogelgezwitscher aus ber Höhe, so plöglich, hier anklingend und dort verhallend, als ob ein tönender Ball unsichtbar in weitem Bogen burch die Luft geworfen murbe. Gie sprachen zuerst von Alltags. bingen, bem Lande, bas fie burchschritten, ber naben Ernte und ben reifenden Früchten. Dann brachte ein Grenzstein am Wege bie Mutter auf bie Geschichte ber Gegend und barauf, baß an biefer Stelle einft in alter Beit zwischen zwei Gauen bitterer Streit geherrscht. Sie hatte viel gelesen und kam, sie wußte selbst nicht wie, in ein Erzählen von Sage und Wirklichkeit. Gie fühlten gar nicht, wie weit fie auf ibrem Bange gelangten. Die Angben lauschten atemlos. Selten begegneten ihnen Menschen. Sie bachten erst an ben Beimweg, als sie merkten, daß es bunkler und bunkler murbe.

"Wenn ber Vater schon zuruck mare!" sagte Frau

Anna, als fie rascher gurudgingen.

Das weckte sie eigentlich alle brei erst wieder für die Wirklichkeit.

Der Fabrikant war jedoch nicht da, als sie das Haus betraten.

In der Stube lagen noch die beiden Zeugnisse auf Frau Annas Arbeitstisch. Sie nahm sie, trug sie hinüber in das Epzimmer und legte sie vor das schon bereite Besteck ihres Mannes. "Der Bater wird sich auch freuen," sagte sie zu den Söhnen.

Noch immer war die schöne Stille zwischen ihnen; aber irgendwie erlosch sie leise, wie der Tag jetzt mit gelbrotem Feuer im Westen erlosch. War es die gewohnte Umgebung oder die Rückehr aus freier,

töstlicher Abendluft in heiße Stuben ober ber schmerzendhelle Schein des elektrischen Lichtes, Richards Unruhe wuchs, und Frau Anna sühlte, daß seine Stimmung sich änderte. Es erfaßte auch sie eine Beklemmung, deren eigentliche Natur sie nicht erkannte und deren sie sich doch nicht zu erwehren vermochte.

Dann tam ber Fabritant nach Baufe.

Man hörte seine laute Stimme im Hofe hinter bem Wohngebäude. Es war kein Schelken, nur ein lautes, polterndes Befehlen, wie er dem Kutscher, der ihn von der Bahn abgeholt, eine Weisung gab. Er war aufgeräumt und vergnügt, als er bei den Seinen eintrat, grüßte alle rasch und etwas oberstächlich, wie es seine Art war, nahm ein Bündel Briefe, das ein Angestellter hereingetragen und legte sie auf seinen Plat am Estisch, gerade auf die beiden Zeugnishefte. Er betrachtete diese, ohne sie auszunehmen.

"Die Buben haben gute Noten heimgebracht,"

faate Frau Anna.

Er überhörte es und sprach von seiner Reise und von Geschäften. Das Essen wurde aufgetragen, und während der Mahlzeit las er seine Briefe. Ganz zuletz, als schon abgetragen war, nahm er die beiden Zeugnisse.

Die Knaben hatten schweigend dagesessen. Theodor war indessen noch immer vergnügt und raunte Richard einmal irgendeinen Scherz ins Ohr, als käme ihn das Stillsigen schwer an. Dieser hatte keine rechte Eglust. Er hatte sich auf den Augenblick gestreut, da auch der strenge und rauhe Vater von seinem Schulersolge Kenntnis nehmen würde. Daburch, daß dieser Augenblick immer länger auf sich warten ließ, ersuhr seine Freude eine Dämpfung.

"Bah," sagte ber Fabrikant, ber Theodors Zeugnis las, lachend, "es ist ja nichts Neues, aber das Alte kann bleiben, wie es ist."

Dann nahm er bas andre Beft.

Richard wurde rot. Sein Berg klopfte.

Frau Anna bangte ein wenig vor dem, mas ihr Mann sagen werde. Er wog seine Worte nicht, und sie erinnerte sich gerade jetzt, wie leicht er verletzen konnte und wie überempsindsam Richard war.

Schuppiger nickte inbessen zustimmenb. "Nun ja! Nun ja!" sagte er zweimal. Dann reichte er Richard bas Heft über ben Tisch. "Fahre nur so fort," sagte er leichthin. "Es kann ja ganz recht werden."

Es war ein kurzes Lob, aber die Seinen waren keine Schmeicheleien von ihm gewöhnt. So bedeuteten die Worte im Grunde mehr als sie sagten. Zum zweitenmal trat Richard ein Schluchzen in die Rehle. Dabei schwoll ihm das Herz vor Glück.

Und als die kleine Angelegenheit schon vorüber und gut war, stand Alfred Schuppiger auf, nahm sich eine Zigarre und sagte: "Wißt ihr, wie ihr mir vorkommt, Buben?"

Alle sahen ihn an; aber sie hatten alle brei fröh- liche Gesichter.

"Wie Roß und Kraftwagen," sagte Schuppiger. Er machte manchmal sonderbare Scherze und Bergleiche; es lag in seiner Natur, andre vor den Kopf zu stoßen oder irgendeine gewagte Behauptung klobig und klotig mitten in eine ruhige Unterhaltung hineinzustellen. Wie er auf seine Ersolge, die er nur sich selbst zu danken hatte, stolz war, so war er es auf die derbe Art, die zu seinen kleinen und armen Anfängen gehört hatte.

Mutter und Söhne warteten auf eine Erklärung. Theodor lachte mit Augen und Mund.

"Du wirst als ein braves Pferd laufen, Richard," lachte der Fabrikant, "aber den da, das Automobil,

holft bu boch nicht ein."

Er ging burch die Stube. Der Boden zitterte. Er trat durch das nächste Gemach in sein Arbeitszimmer und drehte dort das Licht auf. Aber er kam gleich und mit demselben schütternden Schritt zurück. Bergnügt blies er den Rauch seiner Zigarre hoch in die Luft.

Richard war hinausgegangen. Eben verließ auch Theodor die Stube und ging dem Bruder nach. Frau Anna stand ein wenig bedrückt an einem Nebentisch.

"Er hat sich wirklich nachgemacht," sagte Schup-

piger.

"Ja," antwortete seine Frau. Sie blickte nicht auf. Er fühlte, daß etwas nicht in Ordnung sei. "Was ist denn?" fragte er barsch und ungeduldig.

Da nahm fie fich zusammen, lächelte und sagte:

"Nichts! Bas foll benn fein?"

Mürrisch drehte er ihr den Rücken, blies Rauch-

ringel und entfernte fich wieber.

Frau Anna seuszte. Da war es wieder. So zerschellte immer die Behaglichkeit, der Friede im Hause. Immer ging es so. Die Bemerkung ihres Mannes war ja nicht böse gemeint gewesen, allein sie wußte, daß sie Richard gleich einem Peitschenhied verletzt hatte.

Richard war in das Zimmer hinaufgegangen, das den beiden Knaben als Spiels und Arbeitsraum diente. Es lag im zweiten Stock und enthielt zwei

Schreibpulte, einen großen Tisch und ein paar Stühle. Er stellte sich ans Fenster und sah in die Nacht hinaus. Der himmel ftand voller Sterne; aber er fab es nicht. Er wußte nicht, wie er ben Weg vom Wohnzimmer hierher gemacht hatte. Die weiche. liebebedürftige und liebeverschwendende Stimmung, in welcher er sich ben ganzen Tag befunden, hatte ihn verlaffen. Er war das, als was feine Mutter ihn fich vorstellte, ein Gepeitschter. Und wenn er die Striemen von Schlägen am Leibe getragen hatte, so murbe er tein größeres Gefühl von Dumpfheit mit sich herumgetragen haben. Er ermaß nicht, mas ihm in Brüche gegangen mar, allein er hatte am Morgen unbewuft geglaubt, daß an diesem Tage ein völlig neues Leben für ihn beginnen werbe. Er hatte ein andrer werben wollen, einer, ber in nichts binter bem Bruder guruckstand. Er hatte beute mit einer gewiffen Berechtigung auf Lob und Ruhm rechnen können und hatte, abermals unbewußt, sich biefes Lob und diefen Ruhm in herrlichen Farben gemalt. Nun lag bas in Scherben am Boben. Er war, mas er immer gewesen, ber Ameite, ber Hintere, ber Kleine! Und wenn bas, mas er heute erreicht hatte, nichts mar, so gablten seine Unstrengungen überhaupt nicht.

Richard ließ sich leicht entmutigen. Er wußte jest nicht, was er wollte, er hatte überhaupt keinen flaren Gedanten: er hatte nur weinen mogen, schreien, ftampfen, und hielt sich boch ftocftill, ein Gemisch von Leib und Born würgte ihn und hatte keinen Ausgang.

Theodor kam herein. "Warum bist du denn fort?"

fragte er.

Richard brehte sich nicht um und antwortete nicht.

Theodor trat an ihn heran und faßte ihn an der Schulter.

Er schüttelte seine Hand von sich ab und gab teinen Bescheib, immer den Blick in die Nacht hinaus bohrend.

"Komm doch herunter. Kommst du nicht?" bettelte ber andre gutmütig. Er wußte halb, was den Bruder verstimmt hatte.

Da erst wendete sich Richard um. Er hatte ein troziges, rotes Gesicht. "Nein," sagte er. Und er drehte das Licht an seinem Pulte auf, nahm ein Buch und setzte sich hart nieder.

Da ging Theodor.

"Du kannst mich ja verklagen!" schrie Richard ihm nach. Liebe, Angst und Verzweislung rissen an seinem Herzen. Der schöne Tag — jeht war alles vorbei! Was hatte ihm Theodor zuleid getan, daß er sich so gegen ihn benahm! Und wenn er jeht in die Wohnstube hinunterkam und — und erzählte! Das tat der Mutter weh, der Mutter, der er gern Freude machte. Und der Vater — vielleicht kam er jeht in hellem Zorn herausgerannt und holte ihn hinunter.

Er warf den Oberkörper über das Pult, an das er sich gesetht hatte. Das Herz krampste sich ihm susammen. Er hätte tot sein mögen. Weinen konnte er nicht.

Nach diesem Tage verschlechterte sich das Berhältnis der beiden Knaben zueinander. Sie vergaßen sich wohl manchmal nach Kinderart und vergnügten sich im Spiel, allein es blieb etwas Fremdes zwischen ihnen. Richard war scheu und suchte die Einsamkeit. Oft lief er ziellos in den Garten oder in die Straßen. Dabei kam er einmal unversehens vor das Fenster der Apotheke. Und da packte ihn ein Zorn. Suche den Bruder auszustechen, hatte der Apotheker gesagt. Habe 2 Menn der sehen könnte, wie schwer das war. Er hatte Lust, ihm ins Gesicht zu schreien: Siehst du, wie es mir ergangen ist. Rate mir jetzt, wenn du kannst!

In Wirklichkeit wäre er sicher davongelaufen, wenn ber Apotheker herausgetreten wäre. So aber lauerte er herum und sprach und rechtete in Gedanken mit jenem. Und nun war es, als ob dieses erste Mal in ihm ein krankhaftes Verlangen geweckt hätte. Er konnte nicht an der Apotheke vorübergehen, ohne daß ihn ein Drang besiel, dem Apotheker seine Entstäuschung irgendwie zornig zu erkennen zu geben.

Einmal stellte er sich so nah vor die Auslagescheiben, daß Stirn und Nase sich daran festdrückten, und es kam ihn eine bubenhafte Lust an, des Apothekers

Namen hineinzuschreien.

Aber es geschah nicht.

Ein andermal jedoch brachte der Zufall Herrn Eusebius auf die Schwelle, noch bevor Richard auf dem Heimweg von der Schule sein Haus völlig erreicht hatte. Er erkannte ihn und rief ihn zu sich. Freundlich erkundigte er sich nach des Knaben Eltern. "Willst du nicht einen Augenblick hereinkommen?" fragte er.

Richards erster Gedanke war Flucht. Aber es war, als ob eine unsichtbare Gewalt ihn durch die

Labenture stieße.

"Ich will bir etwas zeigen, was bich interessieren wird," fagte Berr Eufebius, und Stillfried ein vaar Worte zurufend, stieg er mit dem Knaben in bie Wohnung hinauf. Hier führte er ihn ins Bibliothetsimmer. Eine Schicht von Glastaften ftand in einer Ede. Sie enthielten Schmetterlinge und Rafer, Die Fuchs auf feinen Reisen gesammelt. Er zeigte und erklärte ihm die feltenften Arten. Während er erzählte, war es Richard, als streifte er mit ihm burch bie Begenden, in welchen er bie Insetten gefangen. fo lebhaft mar seine Schilberung. In seinen Worten blitte und funtelte es von Mertwürdigkeiten, bie ihn atemlos laufchen ließen. "Dies ift," fagte Eufebius beispielsweise, auf einen großen Nachtfalter weisenb, "ein gang feltener Rerl, ben wir hoch oben in ben Bundner Bergen mit ber Laterne gejagt haben. Das find merkwürdige Nächte dort, tühl und klar. Man schreitet auf schwarzen Matten wie auf Teppichen von Samt. Ringsum fteben die Balber, finfter, fchredbar, als ware man zwischen Beere von schwarzvermummten Femrichtern geraten. Sterne bligen am himmel, und zwischen himmel und Wald ragt ein Berghaupt, weiß, ehrwürdig und ftreng. Wir aber tragen die roten, armseligen Lichter der Laternen über bie Matten. Da schwirrt es wie von Fledermausflügeln, feltsam, bligrasch, und umtreift bas Licht. Wenn man Glud hat, ift unter ben Nachtschwärmern einmal ein Bursche wie der da." So war seine Erzählungsmeise.

Plöglich und unvermittelt fragte der merkwürdige

Mann nach Richards Bruder.

"Es geht ihm gut," sagte biefer mit heißem Geficht.

"Das meine ich nicht," antwortete Herr Eusebius, und unter seinen Augen wurde der Anabe noch verwirrter. Der Schweiß stand ihm auf der Stirne, als stunde er in einer strengen Brufung.

"Wir — wir kommen ganz gut aus zusammen,"
stotterte er, obgleich der andre auch nach dem in Wirklichkeit nicht gefragt hatte. Er war tief erregt und fühlte sich so in die Enge getrieben, daß er dem Weinen nahe war. Aber auch der Zorn gegen Herrn Eusebius war noch in ihm, mit dem er letztlich oft vor dem Hause gestanden, und der Drang, ihm zu sagen: "Rate mir jetzt, wenn du kannst, aber du kannst ja nicht."

"Wie geht es in der Schule?" fragte der Apotheker. "Gut," antwortete Richard, und als der andre noch zu warten schien, fügte er hinzu: "Mein Zeugnis war besser." Es tonte, als ob er noch hätte ergänzen mögen: "Für das nächste freilich kann ich nicht gutstehen."

Eusebius setzte sich und zog den Knaben an sich heran. "Wit einem Male kann das nicht kommen," sagte er. "Es braucht im Leben nicht nur Fleiß, es braucht auch Ausdauer und Seduld. Und es ist vielleicht eine ebenso große Kunst, auf den Erfolg zu warten wie Erfolg zu haben, mein Sohn."

Richard war es, als flösse aus dem geschmeidigen Körper des andern etwas Feuerhaftes oder Stählendes in den seinen über. Sein Zorn schwand. Er hatte plöglich das Berlangen, dem Manne die Arme um den Hals zu legen. Er liebte ihn jest.

Als er von diesem Besuche nach Hause kam und seine Mutter allein traf, erzählte er in einer an ihm

ungewohnten vertraulichen Gesprächigkeit von der Sammlung des Apothekers und von diesem selbst und rühmte seine Freundlichkeit. Einige Tage lang nachher war er munterer und arbeitete in der Schule und für dieselbe mit großem Eiser. Und wieder war er zu Theodor zutunlich und weichherzig und suchte in der Mußezeit gestissentlich seine Gesellschaft.

## Vierzehntes Rapitel

err Eusebius Fuchs stand in einer der Redaktions. ftuben ber "Weltwiler Zeitung", eines Blattes, bas eine große und weit über die Stadtgrenzen, ja felbst über biejenigen bes Kantons hingusreichende Bahl von Abonnenten befaß. Die "Beltwiler Beitung" verbankte ihren Ruf einer politisch einsichtigen und in ihren Leitartikeln alucklichen Chefredaktion, bann aber auch, und nicht zum geringen Teil, bem Leiter einer literarischen Beilage, bem Dottor Johannes Schwarz, ber zugleich bas Feuilleton redigierte. Diefer Mann schrieb eine scharfe und gefürchtete Feber und galt für einen ber unbestechlichsten und findigften Kritiker des Landes. Auch hieß es von ihm, daß er foaleich der erfte Dichter des Landes fein und die noch immer glanzenden Namen einer verflossenen Blutezeit der einheimischen Literatur verdunkeln konnte. wenn er, der Bielbeschäftigte, Beit sich nehmen konnte ober wollte, um das Werk zu schaffen, das Beuge feiner Begabung hatte werben mogen. Diese schone Nachrebe verbantte ber Dottor Schwarz zunächst einem vor Jahren veröffentlichten Band Erzählungen,

die ein großes und reifes Talent erkennen ließen, und um berentwillen er bamals allseitig als ber kommende Mann begrüßt worden war, jum zweiten ein paar Gelegenheitsbichtungen, die bei vaterlandischen ober andern Festanläffen seine Runft seinen Bewunderern ins Gebächtnis zurückgerufen, jum britten und schwerwiegenosten aber seiner fritischen Strenge und ber führenden Stellung, die er als Runftrichter einnahm. Einige gang verborgene und nichts bedeutende Zweifler und Mörgler behaupteten, dem Dottor Johannes gelte bie Gelegenheit zu einem geistreichen Wortspiel mehr als die Gerechtigkeit des Urteils, und das erwartete Meisterwerk werbe niemals kommen, weil Schwarz wohl einen scharfen Geift und einen Blick für bas Sandwertmäßige des Künftlers habe, nicht aber ben feelischen Schwung, ber ihn befähige, bas Große und Gröfite felbit zu schaffen. Gines ftand immerbin fest: Dottor Robannes Schwarz hatte einen glücklichen Blick im Erkennen junger Talente, und im Laufe feiner Tätiakeit an ber "Weltwiler Reitung" hatte er manchen aufstrebenden jungen Rünftler ermuntert, beraten und ihm die Wege geebnet.

Herr Eusebius hatte den vielbeschäftigten und vielgefürchteten Mann in einer Gesellschaft bei einem der Weltwiler Stadträte kennen gelernt und war seither mit ihm im Verkehr geblieben. Doktor Schwarz hatte bald des Apothekers reiches Wissen erkannt und ihn zu bewegen gewußt, dann und wann in kleinen Zeitungsartikeln sowohl von seinen beruflichen Erstindungen und Erfahrungen, als auch über Pflanzenund Insektenkunde zu sprechen. Auch heute hatte Herr Eusebius ein Manuskript, das die Schilderung

einer kleinen Reise in das insektenreiche Wallis enthielt, zu Doktor Schwarz hineingetragen. Dieser war jedoch im Augenblick auf der Redaktionsstude nicht anwesend und Herr Eusedius gebeten worden, zu warten. Er saß in einem bequemen Lehnstuhl, ein Bein über das andre geschlagen, und betrachtete seine Umgebung. Die Stude war neu. Der Doktor hatte die Einrichtung durch einen seiner Freunde, einen jungen Architekten, zeichnen lassen, und die Besitzer der Zeitung hatten sie angeschafft, Möbel von graubraun gebeiztem Holz, die zum gleichsardigen Täselwerk paßten. Der in der Mitte stehende Redaktionstisch war mit Schichten von Papieren belegt, und aus einer Menge von Schubladen schauten in wirrem Durcheinander Manuskripte und Briese.

Schwarz ließ etwas lange auf sich warten, und so griff herr Eusebius nach der neuesten Nummer ber "Weltwiler Zeitung", die auf einem Tischen in ber Nähe lag. Er durchflog sie und wurde auf ben Titel des Keuilletons aufmerksam, der "Erntezeit" hieß und unter welchem ein Verfaffername ftand, ben er noch nicht gesehen hatte. Er begann zu lefen. Und bald war er im Banne bes Verfassers. Es war nur ein Stimmungsbild, die Schilberung eines Sommertages, also im Grunde ein vielbehandeltes Thema, allein es flieg aus biefen Zeilen etwas von Schwüle und Sonnenglang, vom Duft ber Uhren und leifem, wehendem Winde. Roter Mohn brannte zwischen goldenem Korn, und Schnitter schwangen bligende Sicheln. Ein Bursche und eine Magd ftanden an eines Ackers Ende, und die Liebe summte eine halb sehnsüchtige, halb nedische Weise in bas wirre Tonen bes Sommers hinein. Nicht nur die Glut des Julitages, auch die Glut eines Herzens atmete in dem, was Herr Eusebius las.

Am Schlusse betrachtete er noch einmal ben Namen bes Berfassers. "Felix Beiser," las er und legte bie Hand nachdenklich an die Stirn: "Felix Weiser."

Da trat Doktor Johannes Schwarz ein. Er tat rasch und lautlos die Tür auf und schwang sie ebenso rasch ins Schloß. "Berzeihen Sie, Trefflicher, daß

ich Sie warten ließ," fagte er.

"Die Zeit ist mir nicht lang geworden," erwiderte Herr Eusebius. "Was haben Sie denn für einen neuen Mitarbeiter?" fragte er dann den Redakteur und hielt ihm die Zeitung hin, mit welcher er sich eben beschäftigt.

"Das gefällt Ihnen, nicht mahr?" fragte Doktor

Schwarz.

"Ausgezeichnet," antwortete Gusebius.

Der andre stand an seinem Tisch und blätterte in Papieren. "Nun ja," sprach er gebehnt, "ein bischen Böcklinfarbe, ein bischen Marlittsanstheit, dazu ein bischen Kühnheit, die auf den ersten Blick neu scheint. Die Mischung wird den Leuten eine Weile gefallen."

Er fette fich.

"Da haben wir ben Nörgler," fagte Herr Eufebius

mit fühlem, überlegenem Lächeln.

Doktor Schwarz sah ihn durch die goldene Brille mit den scharsen, graugrunen Augen wie belustigt an. Er war ein mittelgroßer, schlanker Mann. In dem bleichen, rasierten Gesicht mit dem ganz kleinen, kurz-geschnittenen schwarzen Schnurrbart lag eine unbeschreibliche Bissississis unverfrorenheit und Gescheitheit.

Es war ein Bild, die zwei Männer einander gegenüberzusehen, die beide eine seltsame Art hatten, sich so zu geben, wie sie nicht waren, und beide einen

Bang zeigten, anbre Leute zu nasführen.

Schwarz wurde aber plötzlich ernft, und es war eine gewisse Herzlichkeit in seiner Stimme, als er jetzt sagte: "Nein, nein, Sie haben ganz recht, in diesem Felix Weiser steckt etwas. Sie können ihn übrigens kennen lernen, wenn Sie Lust haben. Er ist zufällig hier. Sein Bruder ist in unsrer Druckerei tätig, und er selbst sitzt braußen im Wartezimmer mit einem dicken Romanmanuskript. Vielleicht trägt er seine künstige Berühmtheit unterm Arm, und Sie tun gut, ihn sich anzusehen zu einer Zeit, da ihm jene noch nicht zu Kopf gestiegen ist."

Er brückte auf eine elektrische Klingel und bat ben Diener, Herrn Weiser hereinzusühren. Dann wendete er sich wieder an Herrn Eusebiuß: "Das wird übrigens nicht das erste gewesen sein, was Sie von Weiser lesen. Er spukt schon monatelang in unsern Spalten. Zum Ergöhen unsver

Abonnenten."

Er öffnete eine Schublade und langte lachend und aufs Geratewohl eine Handvoll Briefe heraus: "Lauter Weiserbelobigungen," sagte er. "Wenn er die kennte, würde er schon morgen — er ist Lehrer, schlichter Dorsschulmeister — seinen Beruf an den Nagel hängen."

Eusebius antwortete: "Ich besann mich, wo ich dem Namen schon begegnet sein möchte. Nun erinnere ich mich. Aber es hat mich bisher nichts so

gefesselt wie bie kleine Stizze."

"Er wächst," sagte Schwarz turz. Dann unterbrach er sich. "Übrigens ber Grünling, der Weiser, hat mich unhössich gemacht. Ich habe noch nicht

einmal nach Ihren Bunschen gefragt."

"Sie wissen, warum ich da bin, wenn ich komme," sagte Eusebius Fuchs gelassen. "Ich habe Ihnen die Abhandlung, von der ich Ihnen jüngst sprach, auf den Tisch gelegt." Er wies auf ein verschnürtes Paket, das auf einem Hausen andrer Schriftstücke lag. "Viele Leser wird es nicht haben," fügte er hinzu. "Und Belobigungen werden Sie dafür keine bekommen."

Schwarz sah ihn mit einem Blick an, in dem die gewohnte Überlegenheit und Spottsucht nicht war. "Sie wissen selbst, was Ihre Sachen wert sind," sagte er mit Ernst und sast scheuer Achtung. "Ich wundere mich über die umfassende Bildung, die Ihnen ermöglicht, auf vielen Gebieten ein gewichtiges Wort zu sprechen. Ein Berufsmann läßt sich gewöhnlich daran genügen, in seinem eignen Fache tüchtig zu sein."

"Ich hatte Zeit zu suchen und zu sammeln," erwiderte herr Eusebius langsam, ben geschmeibigen

Rörper tief in ben Stuhl gebrückt.

Der andre hatte eine Menge Fragen auf den Lippen. Man wurde zu Alein-Weltwil aus diesem Herrn Fuchs immer noch nicht so recht klug und spann noch immer wirre Nete von Bermutungen. Nicht einmal sein Alter ist zu erraten, dachte Schwarz; denn jetzt schien ihm ein bleicher, zarter Jüngling in dem Stuhl dort zu liegen und im nächsten Augenblick sah er eine Falte an der gelbweißen Wange und

wie ein grauer Staub lag es, als eben die Sonne es streifte, über bem glänzend schwarzen Haar in der Gegend ber Schläfe.

Jetzt trat Felix Weiser ein. Er kam mit einer raschen, freudigen Bewegung über die Schwelle und wollte auf Schwarz zugehen. Erst als er Herrn

Eusebius erblicte, ftutte er verlegen.

Der Apotheter stand auf, und Felix Weiser sah schwere Liber und lange Wimpern sich heben und begegnete Augen, beren Blick ihm durch und durch zu gehen schien.

Doktor Schwarz stellte die Herren einander vor. "Ich habe eben Ihre neueste Arbeit gelesen,"

fagte Herr Eusebius.

Felix Weisers Gesicht leuchtete auf. Er schickte einen bankbaren Blick zu Schwarz hinüber. Im übrigen stand er etwas linkisch da. Er war ein langer Mensch mit einer Mähne von dunklem Haar und ebenso dunklen Augen. Sein schwarzer Anzug war speckig vom langen Gebrauch, Armel und Beinkleider daran zu kurz; er trug die Kleider seines besser besoldeten Bruders aus.

"Ich gratuliere," fagte Herr Eusebius. "Sie haben

ein großes Talent."

"Man weiß es noch nicht," sagte Weiser in einer brolligen und verwirrten Bescheibenheit, "man vermutet es nur und sucht es gleichsam. Herr Doktor Schwarz hilft mir suchen," fügte er mit ausbrechender Herzlichkeit hinzu. Dann, als sie sich auf eine Einsladung des Redakteurs setzen, begann er, wie einer, ber eine frohe Nachricht nicht zurückhalten kann, zu erzählen, wie er zuerst unter Furcht und Bangen

dem Doktor ein paar Verse eingesandt, wie dieser ihm geantwortet, ihn zu sich geladen, ihn ermuntert und beraten. Auch von seinem ersten großen Werke sprach er, und daß Doktor Schwarz es gelesen und gutgeheißen, ihn an einen Verleger empsohlen habe, und daß es auf Weihnachten in Buchsorm erscheinen werde. "Die "Weltwiler Zeitung" und Herr Doktor Schwarz," schloß er, "haben mir auf die Beine geholsen."

Eusebius Fuchs sah keinen der beiben an. Er hatte wieder seine bequeme Haltung eingenommen. Langsam, deutlich, doch wie gedankenlos und als wäre es eine Hösslichkeitsphrase, sagte er: "Herr Doktor Schwarz ist ein weitsichtiger Mann. Herr Doktor Schwarz will sich einen Nachfolger heranziehen."

Die Augen des Apothekers blieben bei diesen Worten an den Boden gehestet, aber es war, als sehe er durch die eignen gesenkten Lider. Er besodachtete, daß Weiser nicht recht wußte, was er aus seinen Worten machen sollte, und daß Schwarz wie vor einer Warnung zusammenzuckte.

"Herr Weiser wird schwerlich Lust bekommen, sich in die Dornen eines Redaktionssessels zu setzen," bemerkte dieser. Er hatte ein Falzbein in der Hand und trommelte damit auf einem Papierhaufen.

"Das war auch nicht ganz, was ich meinte," fagte Berr Eusebius.

"Run?" fragte ber Rebakteur herausfordernd.

Eusebius Fuchs rührte sich nicht. "Die Weltwiler — Berzeihung, die Welt überhaupt," sprach er lässig, "die muffen immer einen haben, auf den sie schwören können. Jetzt tun sie es auf Sie, Berehrtester — Er nickte Schwarz zu. "Später, wenn — Sie nicht mehr da sind, muffen sie einen andern Abgott wissen."

Hier siel Weiser, dem das Gespräch peinlich war und dem die Bescheidenheit noch wie ein Laster ans haftete, ein: "Es gibt Namen, die man nicht auslöschen kann, auch wenn die Träger nicht mehr

find."

"Und solche, die man auslöscht, wie man sie hingeschrieben," sagte Schwarz spitz und scharf. Dann änderte er das Gesprächsthema. "Herr Weiser wird von Neujahr an in Weltwil wohnen. Er ist zum Lehrer an der hiesigen Mädchenschule gewählt," erzählte er.

Dann ging die Unterhaltung ihren Gang. Herr Eusebius wollte mehr von Weisers neuem Werke wissen, und dieser gab eine Darstellung seines Inhaltes. Bald stand er auf und verabschiedete sich wieder. Die beiden andern blieben noch einmal allein.

"Wie gefällt Ihnen mein — Nachfolger?" fragte Schwarz spöttisch, als Weiser bas Zimmer verlassen hatte.

"Ich bewundere Ihre Gelbfilofigleit," entgegnete

Berr Eusebius.

"Sie meinen, weil ich versuche, ihn groß zu machen?"

Herr Eusebius schwieg und spielte an seiner Uhrkette.

Doktor Schwarz lächelte. Es war etwas Giftiges in seinem gescheiten Gesicht. "Wir sind eine Macht,"

fagte er. "Wir können aufbauen, aber auch wieber

niederreißen."

Noch immer antwortete Eusebius nicht. Sein Schweigen brachte ben andern aus der Fassung. Wie um ein Unbehagen abzuschütteln, stand er von seinem Stuhle auf. Dann schien ihm vielleicht, daß er sich vergessen habe oder rührte sich die Bewunderung, die er für den jungen Weiser hatte, oder verlangte die Uneigennühigkeit, die er wirklich besaß, ihr Recht. Er sagte mit großem Ernst: "Was ist denn das Leben anders als ein Erben von einem zum andern? Wenn der Bater Kinder zeugt, muß er sich darauf gesaßt machen, daß ihre Zeit kommt und die seine vergeht. Und warum sollte ein Mensch dem andern nicht helsen, daß er eine recht hohe Zeit hat, eine höhere noch als er selber? Warum sollte er sich nicht daran freuen können?"

Eufebius stand ebenfalls auf. "Gewiß," sagte er, und noch einmal nach einer kleinen Paufe und als

hatte er fich befonnen, "gewiß!"

In seinem Gesicht strahlte eitel Liebenswürdigkeit. Liebenswürdig war die Bewegung, mit welcher er Schwarz die Hand reichte, das leise Neigen seines Oberkörpers. Und mit einem liebenswürdigen Worte: "Es ist mir immer ein Vorzug, mit Ihnen zu plaudern, Herr Doktor," näherte er sich der Türe. Er trug leichte, seine Schuhe. Man hörte seine Schritte auf dem Linoleumteppich nicht. Auch die Tür siel unhörbar ins Schloß, als er das Zimmer verließ. Wie eine Kahe, dachte Schwarz.

Er war ärgerlich.

## Fünfzehntes Rapitel

otthold Stillfried verglich mit Dame Siebenmann zusammen die Labenbücher. Das treffliche Fräuslein half beim Schreiben der Rechnungen und steckte die Nase gern zuweilen in die Geschäftsräumlichkeiten; benn das Leben in der Stube oben erschien ihr manchmal zu einförmig, und die beiden, welche ihr dieses Leben hätten verschönern können, hielten sich mehr als ihr lieb war in den unteren Räumen auf.

Die beiden Rechner ftolperten über zwei Boften,

bie seit Monaten offen maren.

"Ich habe ihm jedes Vierteljahr eine Rechnung

geschickt," fagte bas Fraulein.

Stillfried nahm die goldene Brille ab und wischte mit dem seidenen Taschentuch die Gläser. "Mir scheint," erwiderte er ernst und nachdenklich, "der Mann hat eine schwere Zeit."

"Um das haben wir uns nicht zu kummern," widersprach jene scharf. "Es muß Ordnung in die Sache kommen. Ich werde ihm einen Brief schreiben,"

fügte fie hinzu.

Stillfried setzte bie Brille wieder auf und neigte

fich über das Buch. Dann arbeiteten fie weiter.

Zwei Tage später, als es in den Gassen von Klein-Weltwil dunkel war, kam Thomas Räber, der Mechaniker, an die Apotheke heran. Es hatte in der Fabrik eben Feierabend geläutet, und er war noch nicht daheim gewesen. Er trug die schwarze Müze mit dem Schirmdach, die Manchesterhose und das am Halse mit einer Quaste zugebundene Flanellhemd, das

ber offene, zertragene Rock an der Brust freiließ. Sein Gesicht stach wie gelbes Wachs von dem kohlsschwarzen langen Bart ab, und wie dicke Kohlensstriche standen die Brauen unter der Stirn. An den Augen hatte er schwere Hautsäcke, der Blick aber hatte etwas Scheues, als ob er den Gang, den er tat, den Menschen lieber versteckt hätte. Vor der Tür des Apothekers zögerte er.

Es waren Leute im Laben, und als er sie sah, schämte er sich. Er mußte sein Taschentuch nehmen und den Schweiß trocknen. Dann trat er vor die Haustür und zog an der Glocke. Man ließ ihn ein, und im ersten Stock empfing ihn das Fräulein Siebenmann. Sie war kurz angebunden und fragte nach seinem Begehr. Da er aber mit gezogener Mütze und sichtlich bedrängt, aber doch als ein achtunggebietender Mann dastand und Herrn Eusedius zu sprechen wünschte, wagte sie nicht recht, ihn zu fragen, ob er der Mahnung wegen käme, die sie ihm geschickt, sondern ließ ihn warten und stieg hinunter, um ihren Herrn zu holen.

Herr Eusebius kam, und vor ihm beugte Thomas Räber ben starken, ungelenken Nacken. Die Müge zitterte in seiner rissigen und rußigen Hand, und er fragte mit schwerverständlicher und zerdrückter Stimme, ob er den Herrn Apotheker einen Augenblick

allein sprechen fonnte.

Eusebius hieß ihn in sein Arbeitszimmer treten. Er selbst ging ihm voran. Der Boden machte kein Geräusch, während er zu seinem Lehnstuhl schritt und sich bort niederließ, aber unter Thomas Käbers Nagelschuhen kreischten die gebohnten Bretter, obgleich er in der Nähe der Türe stehenblieb. Die Müge noch immer in der Hand, nahm dieser ein nicht mehr ganz sauberes Papier aus der Brusttasche und sagte stockend: "Ich — ich habe da einen Brief bekommen."

Eusebius kreuzte die Arme und wartete, was kommen wollte.

"Es ist ja wohl wahr, ich hätte längst bezahlen

follen," fagte Thomas Räber.

Herr Eusebius sah, wie schwer ihn das Reden ankam. Er nahm den Brief und las ihn. "Ach so!" sagte er. "Das ist Euch ohne mein Vorwissen geschickt worden. Der Ordnung halber. Aber — beruhigt Euch, ich lasse Euch gerne Zeit."

"Nein, nein," widersprach Raber und zog eine schwierige Schweinsblase heraus, die er aufschnürte und der er Geld entnahm. "Nein, nein," wiederholte er. "Ich weiß, daß es eine Schande ist." Er streckte

bas Gelb Herrn Eusebius bin.

Dieser trat zu seinem Tisch hinüber.

Räber folgte ihm. "Ich — hätte wohl unten an der Kasse zahlen sollen," sagte er in wachsender Berwirrung, "aber — ich hätte in den Boden sinken mussen vor Scham."

"Macht kein solches Wesen," tröstete der Apotheker. "Wenn es Guch schwer fällt, so — es ift ja

nicht viel — ich will es Euch gern erlaffen."

Räber strich ihm, wie zur Eile auffordernd, noch einmal die Münzen zu, die er auf den Tisch gelegt hatte. "Nein, nein," sagte er abermals und dann: "Das ist mir früher nicht vorgekommen. Ich weiß manchmal nicht mehr, wo das noch hinaus soll." Er

fuhr sich mit der Hand über die Stirn, eine merts wurdige hilflosigkeit lag in ber Bewegung.

Berr Eusebius nahm das Geld und unterschrieb. Inamischen stand ber andre hinter ihm und ergablte in abgeriffenen Saten wie ein Verurteilter, ber fich mubiam ein Geftandnis abringt. "Das ist ja nun wohl lange ber, daß wir die Sorge im Sause haben. Aber wir - wir haben boch immer den Frieden gehabt. Die Frau war eine Wackere, ehe sie krank wurde. Die Kinder maren recht, ber Bub arbeitsam wie nicht gerade einer und ftill und zurückgezogen, und das Mädchen, die Christine, ein hubsches Ding, das anzusehen einem wohltat und das man ganz gern einmal in einem bunten Sahnchen fab. Man mußte aber immer neben und unter fich folche, die es schlimmer hatten. Aber - aber immer ging es ein Schrittlein rudwärts, ein Trittlein tiefer und noch eines. tamen die vielen Ruren für die Frau. Und die Kinder wurden größer. Und - und die Christine schmeichelte ober - trotte mir manchmal mehr ab, als recht war. Und ber Bub, ber Georg, hing fein Berg an ein Madchen', und fein Verdienst blieb bei ber und tam nicht mehr in die Haushaltung, und - und immer ein Schrittlein tiefer. Bas ich verdiente, reichte nicht mehr aus. Das Ersparte ging hin. Dann kamen bie Schulden. Und die Schulden" - er hielt inne und griff nach dem Halfe, als ob ihn der Rragen erftice - "wer einmal brin ift in ben Schulben, ber ist wie in einem Sumpf. Je mehr er sich herausarbeiten will, um so tiefer kommt er binein. Was aber schlimmer ist als die Klemme, in der wir stecken, bas ist - ist, daß wir nicht mehr miteinander auskommen. Ich — ich meine manchmal, daß es auch jett noch Leute gibt, die mehr zu bedauern sind als wir. Aber die — die Frau hat keinen Mut mehr und jammert tage- und nächtelang. Sie kann nicht mehr lächeln, vom Lachen nicht zu reben, und fie wünscht sich und uns nichts als ihren Tod. Und bie Kinder sind voll Miggunst und Unleidlichkeit. Ihr zweites Wort ift eine Schmähung auf die Bessergeftellten. Sie fteden in ben Arbeiterversammlungen. Der Sohn ift einer ber Berbindungen beigetreten. Das tut nicht gut. Früher hatten sie Freude an ber Arbeit. Jest schwillt ihnen die Galle, mahrend fie schaffen, und bevor eine Arbeit fertig ift, ift schon ein Schimpfen, daß fie boch nicht nach Gebuhr bezahlt werde. Sie sehen die nicht mehr, die auch klagen könnten. Sinauf schauen fie, nur immer über sich, nur immer recht boch, bamit sie selber recht klein bagegen werden. Und bann heißt es, ba fieh, Bater, ist das nicht eine himmelschreiende Ungerechtigkeit? Der wühlt im Gold und wir haben feinen rechten Feben anzuziehen. Der Herr - ber Fabrifant, tann es den Arbeitern schon lange nicht mehr recht machen. Mein Bub, ber Georg, hilft ihnen jest auch schreien, daß er andre Löhne und mehr Freiheit geben folle. Ich will es nicht leiben und tue es auch nicht. Er muß schon schweigen, ber Bub, wenn ich ba bin, aber manchmal, ich kann es nicht helfen, manchmal wurmt und würgt es mich hier und ift mir, daß die Unzufriedenen doch etwas recht haben."

Er seufzte schwer, tief herauf und stockend, wie er gesprochen hatte. "Es ist eine bose Beit," schloß er, und dann schien er erst gewahr zu werden, daß er

sich zu lange hatte geben laffen. Er warf einen scheuen Blick auf den Apotheker und wurde rot. "Berzeihen Sie," bat er. "Ich habe Sie aufgehalten. Ich ich rebe fonst nicht viel, aber ich habe es einmal jemandem fagen muffen."

Berr Eusebius stand auf. Er war ein fühler Bufchauer, wenn irgendein menschliches Beschick seine Wellen an ihm vorüber trieb. "Es ist recht, daß Ihr Guch ausgesprochen habt, Raber," fagte er inbeffen. Das Ehrliche und Aufrechte an bem Manne aefiel ibm.

Diesem schien ein Stein vom Bergen gesallen barum, daß er ben schweren Entschuldigungsgang hinter sich hatte. In der Erleichterung, die er ohnehin empfand, überraschte und freute es ihn doppelt, als Berr Eusebius mit ihm in den Flur trat und Miene machte, als ob er sich nichts hatte zu schulben kommen laffen, neben ihm die Treppe hinunter zu geben.

"Sie - Sie bürfen nicht mitkommen." lebnte er

verlegen ab.

"Ich gehe ohnehin nach unten," wehrte der Apo-

theter lächelnd.

Im Niedersteigen brachte biefer bas Gespräch noch einmal auf die Arbeiterverfammlungen. Räber erzählte von einigen Arbeiterführern und welche Macht fie auf die Maffe hatten. Die Sache erwectte bie Aufmerksamkeit bes herrn Eusebius. Sie kamen in ein fo lebhaftes Gefprach, daß jener feinen Sut nahm und Raber noch weiter begleitete. Es mar bie Reit, da er ohnedies seinen Ausgang zu machen pflegte.

Raber mar gang verwirrt ob bes Geschehens. Der — Berr Apotheker ging mit ihm? In die Straße hinaus. In der Straße neben ihm, der angesangen, sich vor den Menschen zu versteden, der meinte, es müßte ihm jeder ansehen, daß er soviel beim Metzger schuldig war und soviel beim Bäcker und soviel —— Neben ihm ging der seine Herr, neben ihm, dem Werkler, dem, der nicht zahlen konnte! Jeden, der ihm begegnete, sah er heimlich darauf an, ob er auch bemerkte, wer an seiner Seite war, als ob ihm das bei den Weltwilern wieder zu dem vermeintlich verslorenen Ansehen hülfe.

Sie schritten, sich unterhaltend, Seite an Seite burch die von einzelnen Laternen erhellte Straße. Es gab genug Leute, die ihnen begegneten und sich wunderten, wie gerade sie sich zusammengefunden.

Räber war auf jene Arbeiterführer, von benen er zu erzählen begonnen, nicht gut zu sprechen, nannte sie Aufwiegler und Verführer und meinte, es wären zumeist Fremde, zweiselhafte Leute, die das große Wort sührten. Die Einheimischen wären zu ruhig und zu bedächtig, um sich selbst zu solchen Lärmmachern aufzuwersen, dagegen freilich nicht wizig genug, sich von biesen nicht verführen zu lassen.

Häber zuleht im Zweifel war, ob er ihn hörte. Einsmal nur warf er ein: "Auch berlei Gärung hat ihr Gutes. Auch die Unzufriedenheit braucht ihre Worts

führer."

Dieses Wort machte Raber nachbenklich. Er schwieg eine Weile. Dabei sah er nicht, wie der andre ihn mit den raschen, schwarzen Augen von der Seite anblitzte, als ob er erraten wolle, was aus seinem Nachdenken kommen sollte.

Sie gelangten an das Ende der Stadt und in die Nähe des Räberschen Hauses. Herr Eusebius verlangsamte seine Schritte und machte Miene, sich zu verabschieden. Im Augenblick, da sie stillstanden, tauchte leise und schleichend ein Tier aus der Nacht auf. Sie standen gerade unter einer Laterne und sahen die Gestalt des kleinen braunen Hundes mit dem Bauche beinahe den Boden streisend aus dem Dunkel sich lösen. Er lauerte und erkannte Räber. Dann sprang er mit ein paar Sähen auf ihn zu und vor Freude winselnd an ihm in die Höhe. Thomas Räber schmeichelte dem Tiere und nannte es mit einer weichen Stimme beim Namen: "Ami, schon gut, mein kleiner Ami."

Als er die Arme nach ihm ausstreckte, sprang der Hund so hoch, daß er ihn, ohne es zu wollen, aussing und einen Augenblick an seiner Brust hielt. Dabei erzählte er: "So beschleicht er mich immer, wenn ich nachts fort bin. Er ist gut erzogen. Er weiß, daß er nicht bellen darf. Aber er ist so — so wie unser jüngstes Kind ist er, wenn man das von einer unvernünftigen Kreatur sagen darf."

Das Tier leckte ihm die Hand, während er sprach, und sah zu ihm auf, und mit seinen dunklen, düsteren Augen schaute er auf dasselbe nieder. Eine kleine Fröhlichkeit und Wärme erwachte dabei in diesen. Es war merkwürdig zu sehen, wie sie den schweren Ernst und die schwüle Bedrücktheit, die darin gelegen, durchbrachen. Er ließ aber den Hund bald zu Boden, staubte sich ab, reichte Herrn Eusebius die Hand und dankte ihm für die Begleitung.

"Ich hoffe, Ihnen nichts mehr schuldig zu werden," sagte er in leichterem Ton, als ob ihn die Anhäng-

lichkeit seines Hundes in beffere Stimmung verfett batte.

Das Tier war in die Straße hinaus gelaufen und schnupperte dort herum.

Eusebius wendete sich zum Gehen. Im gleichen Augenblick blendeten ihn die Lichter eines Kraftwagens, der mit großer Schnelligkeit wegsdaher fuhr. Er hörte Räber nach seinem Hunde rufen, aber fast mit seinem Rufe vermischt ertonte ein Schrei, der in ein Winseln überging.

Das Automobil fuhr weiter. Herr Eusebius hatte

den Fabritanten Schuppiger erkannt.

Der Apotheker ging ein paar Schritte zurück. Thomas Räber stand noch bei der Laterne und rief den Namen seines Hundes. Er war noch bleicher als sonst und sah mit einer fast hilflosen Angstlichkeit in die Straße, wo sie dunkel war. Herr Eusedius ging auf eine Stelle in dieser Dunkelheit zu. Er beugte sich nieder. Da lag der Hund. Die weißen Lichter des Krastwagens mußten ihn geblendet haben, daß er nicht rasch genug zur Seite wich. Er war nicht übersahren. Aber irgendein Teil des Wagens mußte ihn getroffen haben. Räber kam heran und nahm das Tier auf.

"Bielleicht kann ich ihm helfen," sagte Herr Eussebius und schritt neben dem Arbeiter dem Hause zu. Der andre antwortete nicht. Er sprach nur zu dem Hunde: "Sei nur ruhig, kleiner Ami. Wir wollen

ichon feben, mas es gegeben hat."

Er trat vor dem Apotheker her in den Flur, der nur schwach beleuchtet war. "Die Frau ist in der Stude," sagte er jest. "Wir wollen hier hinein." Damit stieß er die Tür zur Küche auf. Es war ein ziemlich großer Raum mit einem Boden aus gebrannten Ziegeln. An der Diele hing eine Lampe. In der Mitte stand ein weißtannener Tisch, sauber gescheuert. Daran saß Georg, der Sohn, und hatte einen Teller Suppe vor sich stehen. Jung, start, rotwangig und hübsch stand Christine, die Tochter, am Herd und achtete auf eine Pfanne. Sie hatte die Armel dies an die Achseln zurückgestreist. Ihre Arme blinkten vor Weiße und waren stark und schon gerundet. Ein Band am Halse und die Art, wie sie das Haar trug, gaben ihr selbst in diesem häuslichen Auszug etwas Geputzes. Als sie den Hund auf dem Arm des Baters erblickten, stand Georg auf, und beide traten heran.

Thomas Räber ließ das Licht der Lampe auf das Tier fallen. Es rührte sich nicht mehr. Am Maule stand Blut.

"Ich habe es mir gedacht," sagte der Alte mit dumpfem, verwürgtem Ton. Er legte den toten Hund in eine Ecke, und als er sich aufrichtete, schlugen ihm die Bahne zusammen, als ob er friere.

Herr Eusebius beugte fich über das Tier. Auch

er fab, baß nicht zu belfen mar.

"Wie ist das geschehen?" fragte Georg. Er hatte die plumpe, schwere Art des Baters. Nur war seine zorniger und roher. Christine hatte Tränen in den Augen.

"Er ift in das Automobil des Herrn gelaufen," sagte Räber. Dabei setzte er sich an den Tisch, stützte den Ellbogen auf die Platte und sah nach dem toten Tiere.

"Der Satan," fluchte Georg. Es war Bag in bem Bort.

Raber muckste nicht.

"Er fligt mit dem Wagen umher wie ein Ber-

ruckter," sagte Christine.

"Heute bein Hund, morgen vielleicht du selber," knurrte Georg und warf einen bosen Blick auf ben Bater.

Der saß geduckt. Bielleicht, daß sein Schweigen

ben Sohn noch mehr in Harnisch brachte.

"Der hat es sein, der Schuppiger, he!" schimpste er. "Da fährt er hin und läßt uns den Staub schlucken, und wenn wir im Wege stehen, fährt er uns um, haha! Er hat ja das Recht, meint er! Er ist ja der Meister! Und wir sind die — die Hunde."

"Ihr seib Narren, daß ihr euch alles gefallen laßt," höhnte Christine. Sie schwang sich ein wenig in den Hilten und wippte mit den Füßen halb im Tanz. So bekamen ihre Worte etwas Lustiges,

Leichtfertiges.

"Nur Geduld," antwortete ihr Bruder in seiner verkniffenen Weise. "Der Krug geht zum Brunnen,

bis er bricht."

Noch immer schwieg Raber. Aber schon, daß er zu dem Schimpfen schwieg, war etwas Außergewöhnliches, er, der sonst nichts auf seinen Arbeitgeber kommen ließ.

"Er — er wird bald einmal feben, daß nicht immer alles nach seinem Kopf geht," sagte Georg.

Thomas Räber schaute ein klein wenig auf, als ob er nach der Bedeutung dieser Worte fragen wollte, aber er tat es nicht.

"In acht Tagen entscheibet es sich. Wenn er

194

und die andern nicht nachgeben, bricht der Streit aus. So sicher als zwei mal zwei vier ift."

Räber rührte sich. "Woher weißt du das?"

fragte er.

"Daher," sagte Georg, und zog ein bedrucktes Blatt aus der Brusttasche, das den Titel trug: Der Berband an seine Mitglieder!

"Das habt ihr zusammen gekocht in euren Bersammlungen," brauste der Alte auf. "Jett tust du

mir teinen Schritt mehr babin."

"Ihr dürft es ihm nicht verbieten, Bater," fiel Christine ein. Ihr Gesicht trug jest einen größeren Ernst. Sie strich sich erregt bas braune, etwas grobe Baar aus ber Stirn. "Es geht alles feinen richtigen Weg. Es ist nichts Unrichtiges, mas ber Arbeiterverband will, nichts, was sie andern Ortes nicht auch haben. Geht nur einmal hin und hört zu. Ihr werdet schon noch selber mitmachen. Bergleicht boch einmal den bochfahrenden Schuppiger und mas zu ibm gehört und uns. Die Luife, Die Stubenmagb, hat mir erzählt, was da drüben in einem Tage das Leben kostet, wieviel ausgegeben wird für unnüte Dinge. Allein was Schuppiger an Rigarrenrauch in bie Luft blaft, murbe genug fein für uns zum Leben. Und wir bagegen, wir dürfen uns balb nicht einmal mehr satt effen am Tisch. Und wenn man einmal ein neues Rleid haben muß ober gang, gang felten eine Freude haben möchte, weil man jung ift, so betommt man bittere Worte zu horen, Bergeuderin, Frat, eitler! Dag man teine Fesseln an ben Armen hat, ift noch alles. Deswegen trägt man sie boch hier - hier und hier!"

Sie geriet außer sich. Es war ein Ausbruch, wie er in der Familie nie erhört worden war. Sie zeigte die Arme und suhr mit den Händen nach dem Halse. Die Retten wollte sie verdeutlichen. "Es muß einmal heraus," schrie sie, "es erstickt mich sonst!" Ihr Gesicht war erhitzt. Ihre Augen hatten einen wilden Glanz, und eine mächtige Erregung ging durch die junge, schone und kräftige Gestalt, ein Lebensdurst und zugleich ein verzweiselter Zorn.

Bater und Bruder schauten sie an und konnten vor Staunen nicht reden. Herr Eusebius aber, der bleich und schlank und gelassen den ber Wand lehnte, kniff die Augen ein wenig ein und betrachtete das Mädchen durch einen Spalt der Lider wie einer, ber gespannt auf die Entwicklung der Dinge wartet.

Christine trat dicht zum Tisch und neigte sich über diesen hin dem Bater zu. Bielleicht hatte sie Angst vor Räber und fürchtete selbst, daß sie sich zu sehr vor ihm vergessen hätte. Stiller, aber mit sliegendem Atem suhr sie weiter: "Rommt nur einmal mit, Bater! Sicher! In der Versammlung könnt Ihr es hören, was wir sind und was die andern, Lumpen wir und Goldtönige die andern, da seht Ihr erst das nackte Elend, das — das unsee. Ihr habt es ja immer noch nicht recht geglaubt und erkannt. Ihr seht immer noch alles besser, als es ist, Ihr guter Mensch. Und wist nicht, wie arm wir sind, wie arm und — und ungläcklich!"

Sie brach in Tranen aus. So wild wie ihre Worte gewesen, so war auch jeht ihr Weinen. Sie suchte die Tropfen, die aus ihren Augen brachen, mit ben Handen wegzuwischen, allein es waren nicht mehr

Tropfen, sondern es war ein Sturzsall, und der Tisch wurde feucht davon.

"Flenn boch nicht so," sagte Räber mit einem Seitenblick auf ben Apotheker und wie wenn er die Tochter ermahnte, sich vor dem Gast und Höherzgestellten mehr zusammenzunehmen. Aber seine Augen standen groß und verwundert in seinem Gesicht. Zum erstenmal dämmerte ihm etwas auf von dem, wie das Elend des Hauses in den Empsindungen der Kinder aussah. Zum erstenmal sah er auch die ganze Wahrheit des Vergleichs zwischen seinem Leben und dem des Fabrikanten, zum erstenmal vielleicht war es, daß er beide gegeneinander wog.

"Sie hat recht," nahm jetzt Georg wieder das Wort, auch er zornig, gleichsam entzündet an der Aufwallung der Schwester. "Der da drüben und wir, das ist wie Tag und Nacht. Und wenn wir von dem hellen Tag des andern auch einen Schein Licht

verlangen, mer wiff es uns verdenten?"

"Ganz recht," fprach Herr Eusebius, "ganz recht." Es war seltsam, wie er auf einmal redete, nachbem er so lange schweigend zugehört hatte. Seine Stimme klang wie Flüstern nach dem Grollen und Aufbegehren der andern, aber es wandten sich alle drei unwillkurlich nach ihm um.

Georg war burch seine Zustimmung entwaffnet und beruhigt. "Man verlangt ja nicht viel," sagte

er zahm.

Der Vater aber stand auf und trat wieder zu seinem Hunde. Es kampfte in ihm. Sein Leben lang hatte er in gutem Einvernehmen mit seinem Dienstgeber gelebt. Wenn an einer Maschine etwas

fehlte, fo bieß es: Bolt ben Raber. Wenn im Saufe des Fabritanten irgendeine Ausbesserung zu besorgen war, so wußte er, daß er gerufen wurde. "Unser Raber kann alles," fagte Frau Schuppiger. beiden Knaben kamen und schauten ihm bei ber Arbeit zu, und seit sie ganz klein waren, war er gut Freund mit ihnen. Wenn aber irgendein Anftand mit ben Arbeitern war ober wenn man von einem wissen wollte, was er tauge, ober wenn man von irgendeiner schreienden Not gehört hatte, bann hatte Schuppiger schon mehr als einmal ihn, Raber, zu fich besohlen: "Ihr seid ein verständiger und anständiger Mann, ich möchte ein Wort mit Guch reben. Ronnt Ihr mir über bas und bas Auskunft geben?" - er hatte nie über Schuppiger zu klagen gehabt. Jener machte nicht viel Umstände, mar auzeiten grob und ließ einen ben Meister fühlen, aber er blieb nichts schuldig für ihm geleistete Dienste. Zu Neujahr hatte er, Raber, immer ein schönes Stud Gelb aus bes herrn Arbeitszimmer nach haufe getragen als Anerkennungsgabe. Aber - jett - fie fagten, es mare nicht genug - fie - rebeten von Tag und Nacht. Und, bab ja, es war ja, war ja: Aus bem. mas der Kabrifant seinem Automobilführer gablte. konnte er, Raber, mit feiner gangen Familie leben. Das Neujahrsgeld also war nicht so wichtig und und — ba der Hund — wie er über bas arme Tier binweggefahren mar! So ein Großtuer, so ein verbammter! So einer, der fich gebardete, als ob er allein auf ber Welt wäre!

Groll und Schmerz über ben Berluft bes Tieres regte fich in Raber. Bum erstenmal fühlte er, als

ob ihm, ihm selber von seinem Dienstherrn ein großes Unrecht geschehen sei. Ein Zorn, eine Wut motteten in ihm und loberten dann auf. Und nun war ein Feld in seiner Seele, in dem der Same haften und treiben konnte, den die Rinder mit Worten und Klagen vorhin ausgestreut. Wieder begann er zu messen und zu wägen: Da die Schuppigers und da die Räbers! Langsam stimmte er in seinem Innern den andern zu: Es — es war ein himmelschreiendes Unrecht, daß es ihnen so schlecht ging und andern so gut!

Halt! Das nächste Mal, wenn ber Bub wieber in eine Arbeiterversammlung ging, ging er mit!

Beiß der Himmel, wie der Gedanke sich plötlich als klarer Entschluß aus dem Wirrwarr seiner Gefühle löste.

"Ich muß gehen," tonte da wieder die Stimme des Apothekers. "Es tut mir leid, daß Ihr das Tier da verloren habt," fügte er hinzu.

Er ftrectte Raber die Sand hin und nickte ben Geschwiftern zu. "Ja, die großen Herren," sprach

er leise weiter, "bie großen Berren!"

Er lächelte babei, als ziehe er schon alles wieber ins Scherzhafte. Aber als er lautlos die Tür hinter sich ins Schloß zog und die drei Zurückbleibenden noch sich wunderten, wie er plöglich verschwunden und so leise davongegangen, daß sein Schritt nicht im Flur gehört werden konnte, blieb eine merkwürdige Stille zurück. Nur das Herdseuer knisterte. Es war wie ein Symbol, als ob das Knistern noch andrer heimslicher Feuer ginge, ganz versteckt, nicht zu sehen.

Christine war an ben Berd zuruckgegangen. Die beiben Manner fagen am Tisch, ohne zu sprechen.

## Sechzehntes Rapitel

Serr Eusebius, der Apotheker, stand in Hemdarmeln am Fenster seines Arbeitszimmers und schaute auf die Straße hinunter. Es war Samstag und ein Summen von Gloden in der Luft. Julian Bops, der Friseur, und die Wursterin Meier standen vor ihren Verkaufslokalen und warteten auf etwas. In der Straße selbst sammelten sich kleine Häuslein von Bolk. Die Weltwiler hielten gern Maulassen son botd. Die Weltwiler hielten gern Maulassen seil, sobald es etwas mehr oder weniger Wichtiges zu sehen gab. Am meisten Leute standen dort, wo der Weg zur Frauenkirche umbog. Der Helser Meiß und seine Frau hätten aus ihren Fenstern auf die Köpse der dort Versammelten steigen können.

Das Glockensummen zitterte in ber Luft. Bielleicht wehte ein besonderer Wind, ber den Klang aufsog, so daß er mehr Welle und Bewegung als Ton war. Herr Eusebius hörte keinen Schlag mehr, sondern nur ein Rauschen und Wogen und Wallen. Die kleine Frauenkirche hatte ein schönes, starkes

Geläut.

Der Apotheker lehnte die weiße, hohe Stirn an den Fensterknauf. Es war, als ob das Läuten ihn in einen Traum wiegte. Jett klang es ihm wie das Atmen eines Meeres. Dann war es ihm, als sühle er daraus den Herzschlag der kleinen Stadt, dann wieder hörte er Stimmen oder meinte, daß in dem Tongewoge unausgesprochene Gedanken bebten, die er las und vernahm. Gesichter tauchten vor ihm auf. Er stellte sich den Domherrn vor, dessen vornehme, 200

alte Amtswohnung er eben noch brüben, jenseits ber Strafe, ber ehrmurbigen St. Urfenfirche zuneben, erblicen tonnte. Er meinte, daß er am Kenster ftunde, porfichtig," fo daß er wohl feben, aber nicht geseben werden konnte. Er fab das tluge, harte, eigenwillige Gesicht. Der schmale Mund hatte einen Ausdruck leiser Ungehaltenheit. Die Gemeinde ber Brotestanten zu Weltwil wuchs ftetig. Der Domberr Achermann konnte bas nicht ableugnen, und er fah es nicht gern, obwohl er niemand merten ließ, daß er es fab. Ja, und ba ftand fein Amtsbruber, ber Detan, jest auf ber Ranzel der Frauenkirche und fegnete ein Hochzeitspaar ein. Frit Blochinger, ber Bauer vom Paradies, war einer von ber alten Schule, ber hatte ben alten Bfarrer gewählt, als er mit seiner jungen Frau zur Rirche ging. Bielleicht martete jett der Belfer Deiß auch am Kenster und sah dem Ereignis zu. Gigent= lich follte er in der Kirche fein, benn der eine Amtsbruder pflegte ben Amtshandlungen bes andern gewöhnlich beizuwohnen; aber es hieß, daß eine leise Berftimmung zwischen bem Dekanhaus und bem Belferhaus herrsche. Dafür faß Rosalina sicher in ihrem Stuhl. Rofalina! Beiß getleibet, schlant und ftart und gebräunt! Es trieb aber nicht das ganze Leben von Rlein-Beltwil burch die Frauenkirchgaffe. Unbekummert um bas Festen eines Bauern ließ ber Fabritant Schuppiger feine Schlote rauchen, und Thomas Raber und fein Bub ftanden an den Schraubstöcken. Dabeim lag die franke Frau, ftohnend manchmal und manchmal mude und still wie eine Gestorbene. Die Tochter batte die Wacht bei der Mutter, aber bie Gebanken hatte bie junge, lebensluftige Christine wohl anderswo. — Auf der Redattionsstube der "Weltwiler Zeitung" saß der Doktor Schwarz. Er arbeitete — las vielleicht — ftüte die Hand unters Kinn und las — ein Weisersches Manuskript, und konnte nicht anders, als zu finden, daß es gut sei, und es war doch ein ganz kleiner, kaum merkbarer Wunsch in ihm, daß einmal eines nicht so ganz gut sein möchte.

In den Glocken sang die Geschichte von Weltwil. Ober — ober kam das aus ihm, Eusebius, selber? Hatte er in sich ein Echo des Lebens, in welches ein Zusall ihn verschlagen, ihn, der nicht wußte, woher

er kam und wohin es ihn trieb? -

Unten in der Straße kam jeht Bewegung in die Menschen. Die unter den Ladentüren reckten die Halpen. Die unter den Ladentüren reckten die Halpen. Und nun bog aus der Frauenkirchgasse ein Landauer, dem eine Droschke folgte. Sie suhren im Schritt. Die Weltwiler pflegten das dei Hochzeiten so. Es war jeder verpslichtet, sich bei diesem Anlaß noch recht anstarren zu lassen, als ob die Stadt den Anblick ihrer Jungfräulein und Junggesellen sich auf ewig ins Gedächtnis prägen wollte. Diesmal war auch besondere Ursache zum Staunen. Ein so alter Mann und eine so junge Frau!

Die Glocken läuteten noch immer. Die beiden Fuhrwerke näherten sich dem Fenster des Apothekers. Sie waren wie die neue und die alte Zeit. Die beiden Braunen an dem neuen und sein aufgemachten Landauer tänzelten und waren das Schrittgehen nicht gewöhnt. Auf dem Bock saß in einem grünen Anzug, einen Zylinder auf dem Kopf, ein militärisch aussehender Mensch mit einem starken schwarzen

Schnurrbart. Das war Wilhelm Schmelz, ein Deutscher, der einmal Kutscher bei Schuppiger, dem Fasbrikanten, gewesen war und vor drei Wochen — man sprach von der Mithilse des reichen Schuppiger — eine Fuhrhalterei, vorläusig freilich mit wenigen Pferden, eröffnet hatte. Hinter seinem Gespann wackelte wie aufgezogen der dicke, steise Schimmel

bes Raspar Bontobel einher.

"Das Frachtschiff!" lachten die Weltwiler in ber Gaffe, und herr Gufebius am Fenfter verftand ben Svott, ohne bag er ihn borte, benn er fah lachenbe Gefichter und ausgeftrectte Finger, wo ber Wagen vorbeifuhr. Vontobel hielt die Zügel feines Rögleins. Schlapp hingen fie in seiner gichtigen Band, schlapp faß er felber auf bem Boct. Der alte Bachstuchhut gab fich Muhe, in ber Sonne noch ein wenig Glang au zeigen. Der blaue Radmantel schütte den gebrechlichen Menschen, als ob Eislüfte ftatt des Commerwindes wehten. Un Raspar Vontobel war nichts Restliches. Es schien im Gegenteil, als ob er noch ein wenig mehr zusammengebruckt fei als gewöhnlich. Es war freilich für ihn teine leichte und freudige Fahrt; benn es wurde ja bamit ben Weltwilern fo recht vor Augen geführt, welch üble Fahrgelegenheit fie früher gehabt und welch gute fie jest hatten. war, als hinge einer seinen abgetragenen Rock neben einem blitblanken neuen zur Schau, um zu zeigen, wie er sich verbeffert. Raspar Vontobel fühlte bas bumpf und mit wechselnder Stärke. Einmal mar ihm wehleidig zumute, und er bachte, indes ihm der Mund zuckte und bie Augen feucht murben: Wenn bas die Frau erlebt hatte, die Marie! Und gleich

hernach kam ihn eine blinde Wut an, daß er trog seiner Steisheit hätte vom Bock sahren, die Beitsche umkehren und dem da vorn auf dem Prunkgefährt mit dem Peitschenstiel den Zylinder oder noch lieber gleich den Schädel einschlagen mögen. Er hätte die Fuhre verweigern können. Allein Friz Blochinger, der Bauer, hatte es so haben wollen. Und Friz Blochinger, der Bauer, war sein Schulkamerad und hatte Treue zu ihm und Treue zu alten Zeiten, und dann — es war eine Fuhre und brachte etwas Geld, und Fuhren und Geld wurden spärlich für Kaspar Vontobel in letzter Zeit.

Herr Eusebius betrachtete bie beiben Fuhrwerke, ben Palast und die Ruine, und las ungefähr die Empfindungen Bontobels aus dessen Mienen. Auch Dame Siebenmann las sie, benn auch sie stand an einem der Fenster der Juchsschen Wohnung. Und selbst Gotthold Stillsried lehnte hinter einer Scheibe

und fah geruhfam bem Bochzeitszuge zu.

Herr Eusebius musterte aber mit scharfem Blick die Insassen ber beiden Wagen. Da hatten im ersten und schönsten Friz Blochinger, der Vater und Bräutigam, gegenüber der jungen Frau seinen Siz. Neben dieser saß Gerr Matthias Gans, der Dekan, und neben Vater Blochinger hatte Christian auf dem Rücksitz Platz genommen. Das neue Chepaar bot vielleicht einen ungewöhnlichen, aber keineswegs einen lächerlichen Anblick. Wohl stach Blochingers volles Haar weiß und seuchtend von dem schwarzen Unzug und schwarzen, weichen Hute ab, allein das Gesicht hatte jugendfrische Farben, und die Augen blizten mit einer fröhlichen Unbekümmertheit und einem leisen

Stolze in die Straße und auf die Beltwiler binaus. Aufrecht und ftart faß er auf seinem Blate, und es mußte ihm jeder zugeben, daß er nicht nach einem gelebten Leben, sondern recht wohl nach einem frisch und neu zu lebenden aussah. Das freilich tonnte er nicht andern, daß das Meieli Rutschmann, das jest feine Frau war, nicht reifer schien benn fein Töchter-Sie trug ein einfaches schwarzes Rleib. weißer, im Brautfrang festgehaltener Schleier fiel auf ihre Schultern und gab bem bleichen, schmalen und lieblichen Gesicht einen Rahmen, fo bag es ein wenig einem schönen Beiligenbild glich. In ihren Augen war noch ein Glanz geweinter Tranen, benn bie junge Frau hatte ihre Rührung nicht beberrichen konnen. als in der Kirche der Detan von ihr als einer beimatlosen Baise sprach, die nun eine schöne und sichere Beimat gefunden habe. Wenn Bater Blochinger fein anmutiges junges Weib ansah, so errotete er leife, und es gab ihm einen Ruck. Gold ein unbegreiflich gludgesegneter Mann erschien er sich babei jebesmal. Auch war in seiner Stimme immer eine feltsame Bewegung, halb von verhaltenem Rubel, halb von verftedter Weichheit. Seine Augen leuchteten auch, jeboch von Gute und Dankbarkeit, und wenn er ben Dekan anfah, mar es, als ob er ihm fagen wollte: Du bist ein wundervoller Mensch bu, daß bu mir heute bas Madchen ba zur Gefährtin gegeben haft. Besonders oft aber wendete er fich mit Blicken und Worten an Christian.

Vielleicht geschah das, weil ber Sohn ihm ein wenig einfilbig vorkam, sicher aber noch mehr aus einem innerlichen und unbewußten Drang, aus einem

untlaren Gefühl, daß er ihm etwas abzubitten habe. So lange batten fie. Bater und Sohn, in Frieden und Bebagen nebeneinander gelebt und einander ohne Wesen und außerliche Beichen bie gegenseitige Rufriedenheit fühlen laffen, daß Bater Blochinger mehr tat als je, um Christian jest zu beweisen, es folle ihm an nichts fehlen, obzwar er sich mit einer britten in bes Baters Liebe teilen muffe. So hatte er ihm am frühen Morgen schon, als sie beibe allein waren, mitgeteilt, er habe ihm eine beträchtliche Summe gleichsam zum Andenken an ben Festtag auf der Bank hinterlegt. In der Kirche batte er por allen Leuten und in plötslicher Aufwallung, ehe er mit ber jungen Braut gur Ginsegnung an ben Altar vorgetreten war, dem Sohne fich noch einmal zugewendet und ihm die Sand fast schmerzhaft bart aedrückt, als ob er auch damit fagen wollte: Ich nehme heute meine Freude eigentlich von dir. ich will bir bas nicht vergeffen. Auf ber langfamen Kahrt redete er Christian etwa so an: "Seute baben bie Weltwiler etwas zu gaffen, gelt? - Sie konnen wenigstens seben, daß wir beibe einig find." - "Sieh, wie angelegentlich man uns bort grüßt! — Uberhaupt, man schaut in lauter freundliche Gesichter, und es ift eine Wohltat, durch eine Gaffe von Rechtmeinenben zu fahren."

"Der Apotheter sieht uns auch zu," sagte er, als sie unter bes herrn Eusebius Fenster vorbeifuhren.

Und Christian hob das Gesicht und begegnete dem Blick beffen, der da oben stand. Der hatte seine Augen gesucht, und er konnte nicht davon loskommen. Er wußte nicht, warum ihm das Herz bis an den

Hals klopfte und ihm etwas heiß den Rücken hinauflief, als ob er sich vor dem da oben schämen mußte.

Christian saß, einen Maien im Knopfloch, im Wagen. Er sah so jung aus, als ob er noch kein Soldat wäre. Wenn der Bater zu ihm sprach, machte er ein fröhliches Gesicht. Er war auch fröhlich und vergnügt, sicher war er es, wenn ihm auch ein bischen schwindlig, ein wenig so zumute war, als ob die letzten Tage mit ihm Spielball getrieben hätten.

Als geftern nachmittag das Meieli — seine seine Mutter, mit ihrer früheren Dienstherrschaft, ben Wirtsleuten von Ragas, und ben zwei nachsten Berwandten ber Blochingers, die alle vier jett in Rafpar Bontobels Drofchte fagen, auf bem Gute gum Baradies eingetroffen mar, hatten fechs Mörferschuffe mit ihrem Freudenknall die Luft erschüttert. Chriftian hatte fie entzundet. Mit feche Freudenschuffen hatte er auch ben heutigen großen Tag begrüßt. Der Frühftuckstisch war betränzt gewesen, und die Gafte sowohl wie das Meieli hatten gestern und heute mehr benn einmal ber Meinung Ausbruck geben muffen, es gebe keinen anstelligeren und bienstwilligeren Menschen als Christian, benn er tat all ben Leuten mit kleinen Handreichungen da und bort, mas er ihnen von den Augen absehen konnte. Dabei hatte er boch immer noch Sinn und Auge für fein Alltagwerk und half dem Tagelöhner, der für die Festzeit angenommen war, mit Beisungen und gelegentlichem tätigen Beistand bei seinen Verrichtungen. Daß er ein wenig berumgewirbelt war, bas mertten bie andern nicht.

Bor lauter Arbeit und Gifer, seine Freude zu beweisen, war er noch gar nicht bazu gekommen, bie neue Mutter recht anzusehen, ober mit ihr mehr als ein paar turze Worte zu wechseln.

Marie Rutschmann war seit ihrem Verlobungstage mehrmals für turze Zeit auf Befuch getommen, gab es boch für die Brautleute manches noch zu besprechen; aber auch ba jeweilen hatten sie und Christian wenig Gelegenheit, einander tennen gu lernen, saben einander nur bei ein paar Mablzeiten, ba ber Baussohn burch seine Pflichten in Stall und Keld jede Minute am Tage in Anspruch genommen mar. Erst jett mar etwas Rube für beibe. jest, ba fie einander im Bagen gegenüberfaßen, weckte eines unwillfürlich die Aufmerksamkeit bes anbern. In ber Verlobungszeit hatten fich Chriftians Empfindungen feiner funftigen Stiefmutter gegenüber nicht geändert, sondern waren dieselben geblieben wie nach ihrem erften Besuche. Er freute fich auf ben neuen Saustameraben. Weitere Bebanten hatte er sich nicht gemacht. Dieselbe Freude war auch jetzt in ihm, etwas verwirrt wie er felber. Aber fie fand Nahrung, mahrend seine Augen manchmal auf das Geficht im weißen Schleier fielen. Gin folder Blid tat einem wohl. Es war eine fo freundliche Rube an der jungen Frau, eine folche Bescheibenheit und Dankbarkeit. Sie lächelte, mahrend fie auf die vielen Gaffer fab. Sie hatte teinen Gedanten, daß barunter welche sein konnten, die spottische Reben über ben alten Mann und die junge Frau führten. In ihr war alles still und froh: denn ihr Los war ihr je langer besto freundlicher erschienen, je mehr fie Gelegenheit gehabt, ihren kunftigen Mann in seiner schönen Bauslichkeit und bei ber Arbeit zu feben.

Sie fühlte fich geborgen und grübelte nicht, fonbern aab fich willig ben gemachen Wellen hin, die jest fo fanft ihr Lebensschifflein trieben. Wenn Blochinger im Wagen zuweilen ihre Sand leife drückte, fo überließ sie ihm die ihre gern, aus dem Empfinden der Erkenntlichkeit bafür heraus, daß er so gut zu ihr Ungezwungen, frei und mit berfelben leifen mar. Fröhlichkeit schaute sie auch ben Dekan Gans an und unterhielt sich mit ihm, und noch warmer leuchtete ihr Blick, wenn sie sich an Christian wendete. hatte das Bedürfnis, gleich von Anfang an zu ihm in ein gutes Verhältnis ju tommen, damit er nicht in ihr einen Gindringling feben muffe. Da alle biefe Gefühle aus ihren Augen fprachen, fo mar es fein Bunder, wenn Christian sich an ihrem Blick ergötte. Seine bisherige Freude wurde darüber auch lebendiger, büpfte gleichsam übermütig, und es lag nur unter ihren leichten Füßen wie ein schwerer Stein. bildete einen feltsamen Gegenfat ju der lofen hupfenden Freude, und es mar ein Wunder, wie die beiden nebeneinander in einer kleinen Seele wohnen konnten. Für die Beklemmung schien im Grunde keine Urfache vorhanden. Aber sie war ba, bald mehr Anast und bald mehr Bedauern, als ob etwas verloren gegangen ware. In dem Augenblick, da Herr Eusebius vom Fenfter aus auf ibn, gerade auf ihn herunterschaute, war es, als ob das Gewicht der heimlichen Berzenslast sich verzehnfache. Das ging vorüber, als der Wagen auch aus bem Gesichtstreis des Apothekers tam. Ein paar merkwürdige Worte, mit denen jener zu verschiedenen Malen gleichsam in fein, Christians, Leben hineingeleuchtet hatte, tamen ihm zu Ginn.

Dann vergaß er fie wieder und vergaß auch bald bie jekige Begegnung.

Sie suhren unter heiterem Gespräch nach dem Gasthose, wo das Hochzeitsmahl für sie bereit stand, und machten im Lause des Nachmittags einen ebenso fröhlichen Ausstug nach einem malerischen alten Städtchen am See. Christian sand seinen Leichtmut wieder. Er begann die andern mit allerlei Anekdoten und Kunststücken, die er im Militärdienst gelernt, so vortrefflich zu unterhalten, daß das Meieli Tränen lachte und der Bater ihn kaum wieder erkannte, auch selber den gewohnten Ernst abstreiste und so heiter und jung sich umtat, als seierte er zum ersten Male und als Jüngling Hochzeit

## Siebzehntes Rapitel

as war nun eine Zeit, so schön wie der Sommer selber, die jett für das Haus zum Paradies anhob.

Einmal kam Bater Blochinger gegen Abend aus dem Walde nach Hause. Er schritt rasch gegen sein Haus zu; denn es trieb ihn immer, sobald er aus seiner Stube ging, ein starkes und fröhliches Heimweh dahin zurück. Sie war wie mit lauter Blumen bekränzt, seit das Meieli drinnen schaltete. Als er nun an diesem Abend an die Haustür gelangte, brannte die untergehende Sonne nicht nur in den vielen Fensterscheiben seines Hauses, sondern vergoldete auch den Hausnamen, den er jüngst hatte neu malen lassen, und das Kränzlein, das der Waler darum gepinselt.

"Zum Paradies" leuchtete es da, als sei es mit golbenen Flammen geschrieben, und es mar eine fo mertwürdige Erscheinung, daß Blochinger trok feiner Gile mit einem Ruct ftebenblieb, die Daumen in die Hose hangte und zwei-, dreimal die wohlbekannte, aber heute fast lebendig deutliche Aufschrift las. Die Bruft hob sich ihm in einem machtig weiten Atemauge. Er sagte sich, daß der Name da oben noch nie so zu Recht bestanden und wiederum, daß es fei, als habe ber Vorvater, ber ben Namen für Haus und Gut gewählt, gewußt, welches Gluck einmal ba wohnen murbe. Er trat über die Schwelle und fand feine Frau wie immer um diese Zeit geschäftig, den Tisch ju becken. In einer farbigen Bausschurze ging fie awischen Stube und Ruche bin und her. Sie gaben einander die Sand. Auch den Mund bot Frit Blochinger jedesmal der schlanken Frau, und fie hob freundlich und mit leisem Erröten bie Lippen zu ben seinen. Dann fragte fie, wie die Arbeit vor fich gegangen, ob er mube fei, und rühmte, welch schöner Tag gewesen. Auch ließ fie wohl ein Wort von der Haushaltung mit unterlaufen und erzählte mit ruhig heiterem Wesen von den kleinen Eigenheiten der alten Magd, die auch jest im Baufe geblieben, Gigenheiten, benen sie gerne Rücksicht trug, weil jene so arbeitsam und rechtschaffen war. Es waren täglich fast basselbe Wesen und dieselben Worte, die sie hatte. Bielleicht lag gerabe in ihrer Einförmigkeit ber Friebe ihrer Tage.

Bum Effen pflegte Bater Blochinger felbst Christian aus Stall, Scheune ober aus bem Freien hereinzurufen. Es fügte sich so, daß dieser seit der Hochzeit

immer gerufen sein wollte und nicht vorher tam. Er hatte fo viel zu tun, fagte er. Es gab Augenblicke, wo er genau mußte, daß jest Effenszeit fei und daß er füglich hinübergeben und ungerufen rechtzeitig in ber Stube fich einstellen konnte, allein er fagte fich, ber Bater muffe zuerft ein paar Augenblicke haben, um mit der Mutter allein zu sein. Gang im Berborgenen, auch ihm selbst verborgen, war noch ber andre kleine Grund, bag er bie Eltern nicht bei Vertraulichkeiten überraschen wollte.

Die Mahlzeiten waren für alle ein Bergnügen. Sie wußten nicht, daß fie fich alle ein bigchen vorbereiteten, vergnügt ju fein. Die Manner rühmten Meielis Rochkunft, und daß fie es ihrer Lebtag nie so aut gehabt batten, und diese wiederum machte fich eine Freude daraus, ihnen allerlei kleine Leckerbiffen vorzuseten. Bielleicht maren fie auch, seit fie mit ihrer Maad allein batten wirtschaften muffen, ein wenig verwildert, und mertten nun mit Behagen, baß im Saufe veinliche Sauberkeit herrschte, ihre Rleiber genau besorgt und ba und bort in ber Stube kleine schmudenbe Verschönerungen, eine Decke, ein neues Vorhangpaar und bergleichen mehr, angebracht wurden Davon machten fie bei Tisch ein großes Wesen. Daneben gab es auch fo vieles zu erzählen. kannten einander ja nur kurze Reit und berichteten aus ihren Vergangenheiten, am liebsten Lustiges, manchmal auch Erübes, und wenn fie auf folches tamen, war Bater Blochingers Stimme ftark und ernft und diejenige Christians warm und herzlich, Diejenige Meielis jedoch weich und still, daß es ben Männern mohltat. fie zu boren. Was Wunder, wenn das Ladjen

wie die Abereinstimmung im Ernst Gemütlichkeit in ihre Stube trugen! Es war für alle drei, für die Männer am meisten, immer viel zu früh wieder Zeit, die Arbeit zu beginnen. Wie die Mahlzeiten waren die Abende, und an diesen geschah es auch häusig, daß Bater und Sohn wie früher Geschäftliches miteinander besprachen, die Bestellung eines Feldes, den Berkauf eines Stück Biehes, den Abschluß eines Holzhandels. Im Ansang hörte die junge Frau da wohl nur schweigend zu. Sie hielt aber Augen und Ohren überall sleißig offen, lernte vieles, was ihr bisher fremd gewesen und wurde denn auch bald von Bater Blochinger um ihre Meinung gestagt und von Christian wie von ihm gern gehört, wenn sie in ihrer ruhigen und bescheidenen Weise antwortete.

Die Sonntage waren still. Morgens gingen sie zur Kirche. Nachmittags hatte Christian bisher noch immer irgendeine Beranlassung gehabt, um auszugehen, und es hatten ihn dabei vielleicht dieselben Gründe geleitet, die ihm sein Zögern vor den Mahlzzeiten eingaben.

Es kam aber ein Sonntag, an welchem ber Haussohn baheim blieb, weil er einmal nicht wußte, wo
er hin sollte und zum andern das Gefühl hatte, daß
er die Eltern nachgerade durch seine fortwährende

Abmefenheit verleten konnte.

"Bas treiben wir heute nachmittag?" fragte Vater Blochinger wie gewöhnlich, und als das Meieli das Geficht hob und Christian anblickte, dieser aber zögernd sagte: "Ich — ich habe heute nichts Besonderes vor," meinte jener: "Nun, das ist schön, daß man dich auch einmal wieder hat," und regte an, die Frau solle

ihnen den Kaffee gleich nach dem Essen bereiten. Alle drei wollten sie dann vor dem Hause Platz nehmen, der Bater aber und Christian wieder einmal nach langer Zeit und wie sie früher oft gepstogen, ein Spielchen machen.

"Wer weiß, ob bu es nicht auch lernst." bemerkte Blochinger scherzend zu Marie, worauf diese in gleich heiterem Ton erwiderte, sie murbe sich wohl getrauen, schon jett am Spiel sich zu beteiligen, ba fie als Saaltochter es vom blogen Buschauen hatte lernen Als aber die Manner ste barauf zum Mitspielen anhalten wollten, wehrte fie fich, wurde ernfter und fagte, fie liebe es nicht, Karten in Frauenhanben au feben. Diese Sprodheit paßte wohl au ihrem ftillen Befen. Als die Manner bann por bem Saufe fagen, ließ fie fich mit einer Batelarbeit bei ihnen nieder und führte mit schlanken Fingern zierlich bie Sie hatte ein schwarzes Kleid an, bas am Balfe und an den Bandgelenken Aufschläge felbitgehatelter Spigen hatte. Alles an ihr war einfach und fauber; fie vermied es mit angftlicher Scheu, aufzufallen. Gie schentte ben Raffee ein und fraate. ob er auch gut sei. Manchmal, mahrend bes Spiels, beugte sie sich vertraulich zu Blochinger hinüber, in beffen Nabe fie faß, und befah feine Rarten. Buweilen warf fie ein Wort ein, spaßte, daß fie es anders gemacht hatte, und gab fo ben Mannern Unlag ju lachen ober fie ju necken. Ihre Augen leuchteten, und wenn Chriftian ihnen begegnete, schlug ihm bas Berg rafcher. Er hatte ber jungen Mutter bie Sand geben und fagen mogen: "Berrgott, mas bift bu für ein lieber Mensch."

Bufriebenheit mar über und in ihnen.

In einer Spielpause lehnte Blochinger, der an der Hauswand saß, sich mit dem breiten Rücken weit zurück, atmete hochauf und sagte: "Es ist mir in der letzten Zeit gewesen, als sei das Leben ein einziger Sonntag, aber heute ist es erst recht wie ein hohes Fest. Ist es nicht?" verlangte er von den andern die Bestätigung, und sie lächelten und nickten still: Gewiß.

Dabei war der Tag lange nicht so heiter, wie er sich in ihnen spiegelte. Es war wohl warm, manchmal saft schwül, aber der Himmel ließ keine Sonne durch, sondern stand voll dichten, bald braunen, bald silbergrauen, glänzenden Sewölks. Das Gras in den Biesen regte sich nicht und kein Blatt drehte sich an den Bäumen. Auch keine Bögel schienen da, nur das Hihnervolk grub sich in einiger Entsernung von den Spielern plusternd und gurrend in den Sand. Manchmal war irgendwo in der Ferne ein Läuten oder ein Singen oder ein Trompetenblasen. Es waren aber so ferne Stimmen, daß sie die lastende Ruhe nur verstärkten, die in der Natur lag.

"Bielleicht gibt es auf ben Abend ein Wetter," sagte Christian einmal, und wirklich fielen im Lause bes Nachmittags plötlich ein paar große Tropfen klatschend auf ihren Tisch, so daß Meieli in Gile zusammenpacken wollte. Ihr Mann behielt aber seine frohe Gelassenheit, und mit den Worten: "Dho, so schnell lassen wir uns nicht vertreiben," drückte er seine Frau auf den Stuhl zurück.

Es wurde kein Regen aus den Tropfen. Die Männer beendigten ihr Spiel. Blochinger nahm die

Beitung zur Hand. Christian zog ein Messer und begann an einem Stück Holz zu schnitzen. Auch so saßen sie wieder eine Weile, gemächlich sich unterhaltend. Dann kam ein benachbart wohnender Bauer, ber um einen jungen Stier mit Blochinger im Handel stand. Christian wollte aufstehen und mit ihm nach bem Stall gehen, allein der Bater bestand daraus, selbst dem Manne, mit dem er befreundet war, das Tier zu zeigen und verließ mit dem Gaste die beiben.

"Unterhaltet euch gut," rief er ihnen aufgeräumt

zu, als er ein paar Schritte entfernt war.

Seine Frau und Christian mußten lachen, schauten einander an und wurden rot. Aber mit der Unterhaltung ging es nicht so leicht. Es wollte gerade und ausgerechnet in dieser Minute keinem etwas einfallen. So entstand eine Bause, wie sie den ganzen Nachmittag nicht ins Gespräch sich gedrängt hatte. Es war, als ob darüber die Stille und Schwüle ringsum wüchse. Christian zerquälte sich den Kopfnach Worten. Die Mutter mußte sich den Kopfnach Worten. Die Mutter mußte sich ob seines Schweigens wundern, dachte er. Der Schweiß trat ihm auf die Stirne. Er erschrak sast, als Meieli nun zuerst sprach.

Sie fragte nach dem Nachbar, der jetzt mit dem Bater drüben im Stall war und den fie noch nicht

fannte.

Christian erzählte, was er wußte. Daß jener verheiratet sei, Kinder habe, soundso viele, und für einen rechtschaffenen Mann gelte.

Und abermals wurde es still.

Wieder war es die junge Frau, die zuerst das Schweigen brach. Sie war unbefangen, obwohl ihr

auffiel, daß der Stiefsohn seit des Baters Weggang so ganz verftummt war. Innerlich lächelte sie ein wenig über ihn, weil er so scheu war. Unwillfürlich fühlte sie sich ihm überlegen und war darüber vergnügt. Sie schickte sich auch an, ihm aus dem fremden Wesen zu helsen. Sie rühmte die Rasse des selbstgezogenen jungen Stiers, um welchen Blochinger jetzt handelte, und meinte, der Bater verstehe die Zucht wie nicht gerade einer.

Damit tat fie, ohne es zu wissen, Christian bas

Berg auf.

"Und ob der Bater das verfteht!" begann er. "Er fitt ja immer im Preisgericht, wenn es in ber Gegend Ausstellungen gibt. — Überhaupt, ich möchte wiffen, was er nicht verstünde, soweit Landwirtschaft und Biehzucht in Betracht tommen. Unser haus ist manchmal wie eine Auskunftei, so oft geschieht es, daß der Bater um feine Meinung gefragt wird über allerlei Dinge, Samenmifchungen, Neufaatversuche, Aufforsten und Schneiben. Düngen und Streuen und mas bas alles ift. Und die Menschen versteht er so gut wie bas Land und die Tiere. Sie haben ihn längft gum Friedensrichter machen wollen, weil er schon so manche Streitsache geschlichtet hat, aber er will nicht, er will keine Umter haben. "Für die, die mich fragen wollen," fagt er, "bin ich zu fprechen, auch ohne baß ein Amtsschild an meiner Ture hangt." - Ich glaube, wir haben auch noch kein ernftliches Widerwort gehabt, ber Bater und ich. Man bespricht eine Sache und hört einer den andern, und higig werden, bas gibt es nicht. Das heißt, wenn ich es werben möchte, fo hat ber Bater immer so — so ein Lachen, baß einem gleich der Born ausammenschrumpft."

"Es ift gut leben mit dem Bater," schloß er. Weil ihm das aber so aus dem Innersten kam und in seinen Worten das ganze heitere Einvernehmen zwischen ihm und dem Bater sich widerspiegelte, wurde auch der jungen Frau die Seele warm. Sie legte die Hälelarbeit in den Schoß und sagte ganz seierlich: "Ja, er ist ein Ehrenmann, der Bater. Ich habe von Ansang an Vertrauen zu ihm gehabt."

Ihre Augen glänzten ein wenig, und der Mund zuckte. Es war nicht schwer, abermals aus ihrem Gesicht ihr Wesen zu lesen, das sich selbst klein schätzte und die, welche gut zu ihr waren, groß.

Christian konnte ben Blick nicht von ihr wenden. Jeder Rug ihres feinen Gesichtes, die frausen, braunen Baare an ben Schläfen, bie klare Stirn und bie fleinen und boch vollen Sanbe waren für ihn Dinge, die er nacheinander mit leisem Herzklopfen betrachtete und bewunderte. Und auf einmal empfand er, und es tat ihm leid, daß er selbst keinen Teil baran hatte wenn - bie Mutter ihr Leben jest schon fanb. Es qualte ibn, daß er nicht irgend etwas getan batte ober tun konnte, bas jett Mitursache an ihrer Rufriedenheit mare. Er hatte gern gewußt, daß fie ihn um irgend etwas gerühmt hätte. Und wiederum auf einmal — hatte er eint Berlangen, ihr fest — fest bie Band zu drucken. Er mußte nicht wozu, nicht, was er dabei batte fagen follen. Sein Verlangen steigerte sich nur, so daß er beinahe Ungst vor sich felber batte.

Bielleicht fühlte Meieli seine Blicke ober spürte etwas von dem ungleichen Schlage seines Herzens. Eineweg regte sie sich, in ihrer Ruhe gestört, auf ihrem Stuhle, und, vielleicht um Christians Blicke anderswohin zu lenken, drehte sie sich zur Seite und schaute ins Hügelland hinaus. Ihr Auge traf dabei die Gestalt eines Mannes, der, wo ein Stück tieser in den Matten der Fußweg sichtbar war, stand und auf die Stadt hinunter blickte. Es war der einzige Mensch, der weithin zu sehen war. Meieli betrachtete ihn unwilkürlich aufmerksamer. Er schwang eine Gerte, als ob es ihm Spaß machte, ihr die Luft durchschneidendes Sausen zu hören.

Jest folgte Christian Meielis Blick. Dann war

es, als ob fein Körper einen Stoß erhielte.

"Kennst du den Fremden dort?" fragte Meieli.

"Es ist kein Fremder. Es ist der Apotheker von Weltwil," sagte Christian. Es klang, als ob er friere.

Das war es auch. Er fror innerlich. Gedanken stürmten auf ihn ein. Vorhin — die Gefühle — das Verlangen — das, was ihn so zu — zu — der Mutter da hinzog, das war nicht recht, des — des Vaters wegen! Woher ihm nur immer derlei kam? — Und jedesmal — der — der da unten in der Nähe!

Wieder sielen ein paar Tropfen aus den Wolten. Schwer, langsam, wie pochende Finger klopften sie auf den Tisch.

Hinter bem Hause schollen Stimmen. Blochinger und sein Gast kamen zurück. Dieser wollte sich entsernen, aber ber Bauer nötigte ihn, an den Tisch zu treten. "Das wird wohl nicht so eilig sein. Ein Glas Wein wirst du schon noch nehmen können, Steiner," sagte er.

Meieli stand auf. Sie wollte zu trinken holen und zögerte nur noch des Regens wegen. "Sollen wir ins Haus gehen?" fragte sie.

Aber die Tropfen versiegten und Christian tam

ihr zuvor und ging nach dem Trunk.

Die Männer fetten fich.

"Ein schönes Tier," sagte Steiner von bem Ochsen.

"Er hat ihn gekauft," erzählte Blochinger seiner

Frau.

220

Dann hielten er und der Sast sich nach Bauernart scherzweise vor, daß einer dem andern bei dem Handel einen zu großen Borteil abgewonnen.

Christian kam mit der bauchigen Literstasche, gefüllt mit klarem goldleuchtendem Landwein und Gläsern zurück. Er schenkte ein, und sie stießen an. Auch Meieli nippte an einem Glase, um dem Gaste Bescheid zu tun.

"Eine strenge Regierung, meine ich, hast du nicht bekommen," sagte Steiner mit einem Blick auf die

junge Frau zu Christian.

Dieser sowohl wie Meieli erröteten, aber Marie sah mit den arglosen Augen den Bauern an und sagte in lustigem und tapferem Ton: "Bis jetzt hat er noch keine Strenge gebraucht, aber — er sollte schon merken, was eine Stiesmutter ist, wenn er nicht recht tut."

Darüber brachen alle in Heiterkeit aus. Selbst Christian war es, als fiele etwas Heißes, Beengendes von ihm ab, als jett der Mutter Augen fröhlich in sein Gesicht schauten.

Das Gefpräch wendete fich bann.



Blochinger sagte: "Es soll scheint's bos wühlen unter den Arbeitern in der Schuppigerschen Fabrik. Sie hätten Lohnausbesserung verlangt und nicht erbalten und —"

"Der Fabrikherr hat sechs Hauptschreier Knall und Fall auf die Straße gestellt," erganzte Steiner.

"Er ist ein etwas bautiger Herr," meinte Christian, worauf Steiner erwiderte: "Rücksichtslos ist er, roh möchte ich sagen. Er soll einen der Arbeiter, der bei ihm vorstellig wurde, im Zorn eigenhändig aus der

Tür geworfen haben."

"Ich weiß nicht, ob roh das rechte Wort ist," sagte Blochinger bedächtig, indem er sich mit den Fingern langsam durch das dichte weiße Haar suhr. "Er ist so eine Art Abermensch, der Fabrikant Schuppiger. Er ist von unten herauf gekommen und nur durch sich selber groß geworden. Dergleichen Leute, die überall ihrem Willen Geltung verschafft haben, werden leicht empfindlich gegen Widerspruch. Und dann haften dem Mann noch die rauhen Manieren seiner kleinen Tage an. Rauheit und Trotz geben einen scharsen Trank, der nicht jedem schmeckt."

"Diesmal wird er wohl nachgeben müssen," widersprach Steiner. "Das Recht scheint auf der Arbeilersseite zu sein. Sie verlangen nur, was anderswoschon gewährt ist. Auch schreien sie, daß Schuppiger Tausende für Liebhabereien ausgebe und ihnen gegensüber diesmal um jeden Rappen knausere. So soll er jüngst zehntausend Franken für ein einziges Bild gezahlt haben. Ja — ja, das redet sich eben so herum."

"So geht es in der Welt," sagte Blochinger. "Weil einer es gut hat, wollen hunderttausend es besser haben."

Es donnerte. Gerade mit Blochingers letten Worten hob das Grollen und Rollen an, als ob eine andre Stimme sich ins Gespräch mischte.

"Jest tommt boch ein Wetter," fagte Christian.

"Es tommt von Weften ber," fagte Meieli.

Der himmel über bem Hügelland war schwarz geworden. Über den Fabrikgebäuden Schuppigers ftand es wie schwere, schwüle Nacht.

"Ich will machen, daß ich heimkomme," fagte

Steiner und verabschiedete fich.

Dann gingen auch die übrigen ins Haus.

"Herrgott, wie sicher und traulich sitt es sich hier," sagte ber glückliche Blochinger in ber Stube und streichelte seines jungen Weibes Hand.

## Achtzehntes Rapitel

err Eusebius, der Apotheker, trat in das schöne Wohnzimmer des Dekans. Es war Abend. Die elektrischen Flammen brannten. Die Türen zu den Nebenzimmern standen offen. Auch dort brannte Licht. So hatte die Wohnung etwas Festliches, wie an Abenden, wo Gäste da waren, und zeigten ihren ganzen altmodischen Reichtum.

Rosalina empfing ben Besuch.

"Ei, welche Lichtverschwendung!" sagte Fuchs. "Ich tomme wohl zur unrechten Zeit und Sie erwarten Gesellschaft?" Rosalina verneinte. "Das können Sie jeden Abend so bei uns sehen," sagte sie. "Ich kann Enge nicht leiden, und so schaffe ich mir Durchblick. Ich sehe ben alten Herrn dort an der Wand gern."

Sie wies auf das Bild eines ihrer Borfahren, ein ungewöhnlich künftlerisches Porträt eines alten Mannes in geistlicher Amtstracht, das im Nebenzimmer im Rahmen der Tür an der Rückwand hing.

"Und ebenso liebe ich es, da drüben den Kaminschirm anzustaunen. Die Landschaft hat Leben, wenn man sich so darein versenkt."

Der Schirm stand im entgegengesetzten Zimmer und trug in vergolbetem Gestell eine auf weiße Seide gemalte Mondscheinlandschaft. Im Schein der Lampen war es, als ob das Mondlicht aus sich selber leuchte. Weiß lag es zwischen Waldstämmen und brannte auf einem zerbröckelten Turmsöller.

"Man denkt sich so allerlei, wenn man da allein sitzt und staunt," sagte Rosalina. "Es ist freundlich, daß Sie wieder einmal kommen," fügte sie hinzu. "Mein Bater ist nicht zu Hause, aber er muß bald hier sein."

"Ich komme Ihretwegen," sagte Herr Eusebius. "Ich wollte Ihnen nur ein paar Farbenphotographien zeigen. Die Sache macht sich. Wir werden hübsche Bilder aufnehmen, wenn wir den geplanten Berggang ausführen."

"Sie benken also noch immer baran?" fragte Rosalina. Es war ein schwermütiger Zug in ihrem frischen Gesicht. "Sehen Sie," suhr sie fort und streckte die schlanken, starken Hände aus. "Die waren wie angerauchte Tabakspfeisen so braun und sind

weiß geworben, so lange bin ich nicht in ben Bergen gewesen."

"Was hält Sie benn zurück?" fragte Herr Eu-

febius.

"Nichts Eigentliches," antwortete sie. "Es fehlt nur am Entschluß. Es gibt eben dumpfe Zeiten, in benen man sich zu nichts aufzuraffen vermag."

"So will ich Sie herausreißen. Nächste Woche gehen wir. Und bleiben beim Sustenhorn, von der Boralpseite aus. Wollen Sie Ihren alten Führer benachrichtigen?"

"Gewiß! Und Sie denken, daß Sie — der Sache

gewachsen find?"

Eusebius betrachtete sie. "Ich schleppe kein schweres Gewicht," sagte er überlegen. "Sie dürfen es mit mir wagen."

"Sie muffen sich darauf gefaßt machen, daß ich Sie zurücklasse, wenn Sie zu früh ermüden," sagte sie schroff. "Die Berge machen rücksichtslos."

"Da ift eben so ein Zug Firnwind über Sie hingefahren. Schon das Bon-den-Bergen-Reden hat Sie zu einer ganz andern gemacht."

"Ich wollte, ich könnte den Bater mitnehmen,"

sagte sie plötzlich.

Die Augen bes Herrn Eusebius verbargen sich hinter ben Wimpern. "Ja — ja — ja," sagte er leise.

Sie fühlte, daß er ben Grund ihrer letten Worte fannte.

Seine Finger trommelten unhörbar auf der Stuhl- lehne.

"Es nagt etwas in ihm," fuhr Rosalina fort. "Es nagt auch in mir." Immer noch wirbelten die Finger.

"Ich weiß nicht, wie das ift," sprach sie weiter, "Sie find ein Mensch, zu dem man nicht von gleichgültigen Dingen reden kann."

"Reben Sie, reden Sie," flusterte er, als ob sie ein Geheimnis hätten. "Ich weiß, was Sie mir sagen werden."

Jest ftoctte sie. "Ich fühle, daß Sie ein Menschen-

tenner find," fagte fie bann zogernd.

Auf dieses Wort achtete er nicht. "Der Dekan trankt an seinem Helser," sprach er plotlich.

Rosalina errötete heftig. "Denken Sie nicht klein

von bem Bater," fagte fie.

"Nein! - Rein - gewiß nicht," erwiberte er.

Man sah nicht klar, ob er ganz ernst blieb.

"Wenn Sie so viel miffen, so follen Sie alles wiffen, wiffen, wie es wirklich ift," fagte Rosalina mit plötlichem zornigem Entschluß. Dann fuhr sie fort: "Der Bater ift ein gerechter Mann, weltflug und von einer ftarten, überzeugten Frommigkeit. Er hat fich von Anfang an gesagt, es sei ber Welt Lauf, daß einer dem andern Plat macht, das Alter der Jugend weicht. Er war auch ganz bereit, eines Tages zugunften des herrn hans heinrich Meiß zurlickzutreten. Was ihn qualt ift nur, daß es Leute gibt, die das nicht erwarten konnen. Sie miffen, wie voll die Kirche ift, wenn Herr Meiß predigt, wie fie aber leerer und leerer wird an ben Sonntagen, an benen mein Bater auf ber Kangel fteht. Diefer nimmt es ruhig hin. "Es war heute wieder recht Teer," fagte er einmal zu mir, und als ich ihn barüber tröften wollte, lächelte er ruhig und meinte:

"Das ift nicht schlimm, mein Kind. Ich bin nur in zweiter Linie für die Menschen da. Zuerst biene ich Gott. Und in meinem Berhaltnis zu ihm bat fich nichts geanbert. Ich predige ihn fo froben und begeisterten Bergens wie am erften Tag." Das spricht ber Pfarrer und ber Glaubende in ihm. Aber mas Alltagsmenschlich an ihm ift, rebet anders und sagt, bak bas Gottesbienen nicht alles fei, fonbern verlangt auch Menschendank. Der gläubige Brediger in ihm aber gurnt bem Menschen um feiner Menschlichkeit und Schwachheit willen und wird doch nicht immer Berr. Sie glauben nicht, wie ber alltägliche Rampf ihn niederbruckt. Da find aber nicht die Kirchenbesucher allein. Da find die Sonntagsschüler, die Ronfirmanden, die Rinder überhaupt. Sie find für Herrn Meiß begeistert. Und die Rinderseelsorge mar Baters Liebstes. Bielleicht wird von der andern Seite. von dem Mann meiner Base, nicht immer die nötige Buruchaltung gewahrt. Man brangt fich vor. Man nütt feine Gelegenheiten. Man halt popularmiffenschaftliche Vorträge, fpricht häufig in Versammlungen, beschäftigt sich mit Bolitit, turg, weiß die Aufmertsamteit auf sich zu lenken. Dagegen aufzukommen ober bem es gleichzutun, bazu ift mein Bater zu alt, zu zurückaltend und — zu vornehm. Aber nun noch ein andres. Mein Bater bemüht sich. alle biese Borgange und feine innere Berfallenheit feinen Belfer weber fühlen noch entgelten ju laffen. Ich weiß, daß er bes Nachts viele Stunden mach liegt und nach Rube ringt, um herrn Meiß und meiner Base harmlos und freundlich zu erscheinen. Ich weiß, wie er fie zu lieben und ihnen Gutes zu tun fucht und plöglich, 226

in einer Aufwallung von Born, diese Liebe verliert und ihnen mit irgend etwas, was sie von ihm erwarten durften, einem Besuch, einer kleinen Aufmerksamteit bei einem Feste, einer Beisteuer zu ihrem etwas knappen Saushalt kargt, weil er nicht über fich felbst hinaus tann. Und wiederum nach folchen Borfallen fest der graufame innere Rampf ein, und er martert fich, daß er das Evangelium predige und es felbft nicht halte. Seben Sie, und fo geht es mir. Ich habe bisher mahrhaftig nicht viel Miggunft gekannt. Rett aber, vielleicht um bes Baters, vielleicht um meiner selbst willen, vergonne ich bem Belfer und feiner Frau bas Glück - bas unverschämte Glück. Ich könnte fie haffen barum. Ich muß mich zwingen, freundlich gegen fie ju fein. Um liebsten brache ich alle Bruden zwischen ihnen und uns ab. Und ich möchte hohnlachen über bie Sitten biefer närrischen Welt, die uns zwingen, Masten anzulegen, grinfende Masten."

Ihre Empfindungen waren stark und frisch wie ihr Körper, und wenn sie gewohnt war, unter Lawinen zu gehen, so hatte der Ausbruch ihrer Gefühle jest etwas den Lawinen Berwandtes.

Herr Eusebius rührte sich nicht. Es war, als sinke er in seinem Stuhl noch mehr zusammen, und nichts verriet, welchen Eindruck das Geständnis Rosalinas auf ihn gemacht hatte. Auf einmal sagte er, gleichmütig und leise, als ob gar nichts vorgefallen wäre: "Wollen wir uns jetzt die Bilder ansehen, Fraulein?"

Rosalina hatte sich erhoben. Sie stand aufrecht vor ihm und sah ihn überrascht und zornig an. "Man

tonnte benten, Sie hatten tein Wort von bem gehort,

was ich gefagt habe," fagte sie.

Er erhob die Augen. "Im Gegenteil," antwortete er ruhig, "es ist mir keines entgangen. Allein — Ihre Krankheit — ist die Krankheit der Menschheit. Was soll ich dazu sagen? — Seit dem Gündensall —"

"Wissen Sie," unterbrach sie ihn, "baß Sie — baß all bas Böse in einem nur noch mehr sich aufbäumt, wie gestachelt, wenn — Sie so reden?"

"Meine Nähe allein genügt. Ich brauche nicht zu

reben," fagte er in feltsamem Ton.

Sie schwieg. Aber sie mußte ihn immer ansehen. "Ich kann nicht dafür," suhr er sort, "das ist so in mir. Ich freue mich nicht, wenn ich menschliche Schwächen und Laster gewahre. Ich beobachte sie. Sie sessen mich. Ich bin, ohne es zu wollen, eine Art Forscher nach Seelennöten."

Rosalina nahm ihren Plat wieder ein. "So geht es mir eigentlich mit Ihnen, Sie sessen mich," sagte

fie burschitos.

"Danke," erwiderte er gelassen. Er wickelte die farbigen Glasbilder aus dem kleinen Paket, das er mitgebracht hatte, und hielt die ersten davon gegen das Licht. "Mein Provisor," sagte er und reichte das Bild Rosalina.

Sie betrachtete es. Es zeigte Herrn Gotthold Stillfried, wie er in einem kleinen Hofe hinter ber

Apotheke einen Granatbaum befah.

"Ein Auferstandener," sagte Herr Eusebius, "das heißt, einer, der an dem Ubel, von welchem wir sprachen, gestorben ist und jett die ewige Gesundheit

hat. Es gibt Leute mit Schnee auf bem Ropf, benen bergleichen geschieht."

Rosalina achtete weniger auf die Worte, benn auf

das Bild.

Nacheinander beschauten sie noch ein paar Aufnahmen.

"Sie find ein Künftler," fagte Rosalina bewundernd.

"Das ift nichts," bestritt er. "Ich habe eine glückliche Hand in derlei Dingen. Verdienst ist nicht babei."

In diesem Augenblick hörte man Stimmen im Flur.

"Der Bater kommt," fagte Rosalina, "und —"

Der Delan öffnete die Tür und ließ Herrn Hans Heinrich Meiß und seine Frau eintreten. "Geht doch, geht doch," nötigte er, als sie ihm den Bortritt laffen wollten.

Man begrußte einander und fette fich im Rreise.

"Herr Fuchs hat mir wundervolle Farbenphotographien gebracht," erzählte Rosalina. Sie hatte gegen die Verwandten ein etwas steifes Venehmen, mühte sich aber, höslich zu sein, und sagte: "Ihr seid lange nicht mehr bei uns gewesen."

Der Gelfer meinte gewandt: "Je nun, du weißt, ich habe wenig Ruhe, und Luzia geht im Haushalt

ganz auf."

Die junge Frau aber war verlegen, und es war ihr anzusehen, daß sie hätte früher kommen können, wenn sie gewollt hätte.

Der Detan war der letzte gewesen, der Platz genommen. Es schien, als sei ihm Haar und Bart bleicher geworben, so weiß sie schon immer waren. Auch lichter war sein Scheitel. Zwischen dem Silber des Haares schimmerte an einigen Stellen die rosige Haut. Er erzählte, daß er die Verwandten in der Straße getroffen, als sie eben von einem Abendspaziergang nach Hause gehen wollten, und wie er sie genötigt, herauszukommen.

"Rosalina hat recht," sagte er. "Man sieht euch zu selten. Und wir sind einander doch die Nächsten

hier in ber Stadt."

"Auch beruflich tame es uns zugut, wenn wir uns öfters fahen," fügte er zu dem Helfer gewendet hinzu. Seine tiefe Stimme war nicht ganz fest. Die Worte tonten, als waren sie mit Seilen aus einem

tiefen Brunnen gewunden.

Herr Hans Heinrich Meiß verlor ein wenig seine Sicherheit. Er pflichtete eifrig bei und sagte, er hätte manchmal das Bedürfnis gehabt, sich bei dem Vorgesesten und Verwandten Rat zu holen, aber einmal sei wirklich seine Zeit kaum mehr sein eigen und dann scheue man sich doch so leicht, andre vielbeschäftigte Menschen mit seinen kleinen Alltagskümmernissen zu behelligen.

Eine Beile gingen fie mit Söflichkeiten um-

einander berum.

Rosalina seufzte laut und sah Herrn Eusebius an, als ob sie sagen wollte: Siehst du?

Da hob sich dieser im Stuhl und mischte sich ins

Befpräch.

"Es liegt etwelche Tragit darin, daß eine Heirat zwar ein neues Band knüpft, aber ungleich mehr andre lockert oder gar zerreißt."

Beide Teile haschten begierig nach biesem Gesprächsstoff.

"Darum heirate ich voraussichtlich nicht," warf

Rosalina hin.

"Es ist ohnehin viel Trübes in den Tiefen unfres Lebens," sagte der Dekan. "Wir mussen lernen, uns Gott mehr zu überlassen. Immer noch ist zu wenig Gebuld in uns. Immer noch sind wir zu unbescheiden mit Bunschen und Hoffnungen, mit Liebe und Abneigung."

Er vermochte das Salbungsvolle in seinem Wesen nicht abzustreifen. Er predigte immer ein wenig.

"Berzeihung, Bater," sagte ber Helfer. Er gab bem Dekan, bem seine Frau Tochter gewesen, den Baternamen. "Dagegen wehre ich mich eben, gegen dieses blinde Sichgottüberlassen. Ich suche meine Zuhörer zu überzeugen, daß Gott nur dem Tätigen, Selbstdenkenden und Selbstwollenden hilft."

"Nicht aber bem Sichselbstverlierenden?" fragte ber Bekan. "Du irrst wohl, lieber Hans Heinrich," fügte er hinzu. Er sah seltsam gebrochen aus.

Herr Eusebius wendete sich zu den Frauen: "Die Herren geraten auf ihr ureigenstes Gebiet. In theologischen Fragen din ich ein Waisenknabe. — Haben Sie schon gehört, Frau Meiß," wendete er sich an diese, "daß Ihre Base und ich einen Ausstug in die Berge planen?"

"Nein," sagte die bleiche Frau Luzia. Sie sah etwas bekümmert aus. Das Haushalten ohne Magd strengte die Zarte an, und die Umgebung, in welcher sie so lange behaglich gelebt, dünkte sie in diesem Augenblick schöner als je vorher. Die eignen Stuben waren doch recht ena und ärmlich dagegen.

"Bir wollen hinauf ins urnerische Boralptal," erzählte der Apotheter. "Noch ehe der Herr Dekan und Fräulein Rosalina zur Kur an den Vierwald-

ftätter See geben."

"Ach, ihr geht wieder nach Schöneck?" fragte Frau Luzia ihre Base und sah dabei nicht vergnügter barein. Sie war die letzten zwei Jahre in den Ferien des Dekans mit an dem Kurort gewesen. Die Tage erschienen ihr jetzt vom Schönsten, was sie erlebt.

"Ah, also nach Schöned?" mischte sich hier auch

ihr Mann wieder ins Gespräch.

"Ja," antwortete der Dekan mübe, "ich habe mich an den schönen Ort gewöhnt. Und man braucht die Ruhe sedes Jahr ein bischen mehr als im vorhers gehenden."

"Sie gehen wohl auch in die Ferien?" fragte hier

Berr Eusebius bas Belferpaar.

Herr Meiß verneinte, aber es war, als ob er sich ein wenig schämte. "Ich bachte mit Luzia zu meiner Mutter zu gehen," sagte er, mehr zum Dekan gewendet, "aber du weißt — sie hat wohl ein großes altes Haus, das jahrhundertelang im Besitz unster Familie gewesen ist, aber — aber ich dars ihr die Mehresser an ihrem kleinen Tisch nicht zumuten."

Herr Heinrich Meiß war tapfer und ehrlich. Er leugnete nicht, daß er von Haus aus arm war. Er zwang sich auch, es laut zu sagen, weil es ihn Pflicht büntte, aber es kam ihn nicht leicht an. Er liebte seine junge Frau sehr und wußte, daß ihr Ferien gut tun würden. Es schoß ihm auch jest wieder durch den Kopf, daß sie es knapp hatte. Reine Magd, also wenig Ruhe und kein Ausspannen! Hätte

hätte der Dekan doch ein Wort gesagt, daß sie mit dürste, wie es in den letzen Jahren gewesen war. Und — und warum brauchte gerade jetzt die Rede davon zu sein, daß Guthaben und Schmalhaben so dicht nebeneinander standen.

Auch der Dekan hatte seine Gedanken: Luzia hätte eigentlich mitkommen können, wie früher auch! Der Aufenthalt würde ihr gut tun, und ihm selbst kam es doch nicht darauf an, ob die Rosten des Ausenthalts etwas kleiner oder — größer waren.

"Der See ist wundervoll," plauderte Herr Eusebius. "Und ber Mensch muß von Beit zu Beit andre Ge-

fichter. Wande und Lufte um fich haben."

Nimm sie mit, redete es in Herrn Matthias Gans. Frau Luzia schwieg. Aber die Tränen waren ihr nabe.

Rosalina saß in ben Stuhl zurückgelehnt und

schien fich zu vergnügen.

"Freilich," bemerkte Herr Eusebius aufs neue, "Sie, Herr Helfer, können wohl an Muße kaum benken. Ich höre, daß Sie sich für den Großrat vorschlagen lassen wollen und daß Ihre Wahl sicher ift. Sie haben es auch übernommen, bei den Manövern, die demnächst da oben im Oberland stattsinden, die Schlußfeldpredigt zu halten."

Der Helfer bejahte und gab ein paar feinen

Standpunkt bartuende Erklärungen ab.

Was sollst du noch Wasser in den Rhein tragen? redete es in Herrn Matthias Gans. Er neigte sich etwas vornüber. Leibhaftig, körperlich kämpste er mit sich selbst. Aber er schwieg. Und weil er es tat, schrie er sich in seinem Innersten zu: Du

Chrift, du, du feiner Chrift, freust du dich über

bich felbft?!

"Ubrigens, da wir beim Militär angelangt sind," sprach ber Apotheker weiter, "die Beiträge für die Bolksspende zur Bestreitung der Kosten für Fliegerausbildung gehen massenhaft ein. Sie haben ein großes Beispiel gegeben, herr Dekan."

Heltwil mit einem ber größten Betrage geftanden.

"Ihren Namen habe ich noch nicht gefunden," wandte Herr Gusebius sich an den Gelfer. Er war

wie aufgezogen, spielte mit allen.

"Ich muß mir versagen, für öffentliche Zwecke in dieser Beziehung etwas zu tun," sagte Herr Hans Heinrich abermals tapser und sest. "Ich habe noch Berpstichtungen aus meiner Studienzeit."

Frau Luzia stand auf. Ihr weicher Mund zuckte.

"Bir muffen nach Saufe," fagte fie.

Herr Eusebius trat neben sie. "Sie mahnen mich, daß ich längst hätte gehen sollen," sagte er. "Ich lasse Ihnen die Bilder hier," sügte er, zu Rosalina gewandt, hinzu. "Ihr Herr Vater wird sie vielleicht auch ansehen wollen. Ich spreche dalb wieder vor. Ich habe vor unser Bergsahrt vielleicht noch manchen kleinen Rat bei Ihnen zu holen."

Er reichte allen die Hand. Es war eine Weltgewandtheit und Geschmeidigkeit ohnegleichen in seinem Benehmen. Die andern gingen gleichsam an seinen Schnüren, gingen und standen und taten, wie es nach seinem Willen war. Als aber die Türe hinter ihm ins Schloß siel — er wehrte dem Dekan, als er ihn begleiten wollte —, waren die Zurückbleibenden

einen Augenblick um Worte verlegen, als hatte er sie gegeneinander gehetzt und sie zurückgelassen, damit sie den Streit miteinander ausmachten.

Rosalina allein war ruhig wie immer. "Wollt ihr euch nicht noch einen Augenblick setzen?" lud sie

die Verwandten ein.

Sie lehnten ab, sie mußten wirklich fort. Ihre Stimmen waren nicht gang frei.

"Jett wären wir erst recht unter uns gewesen," sagte ber Dekan. Auch ihm schienen die Worte an

ber Zunge zu kleben.

"Wir kommen ein andres Mal," versicherte Herr Heinrich Meiß, aber man konnte heraushören, daß das Wiederkommen nicht allzu große Eile haben werde, obgleich er vielleicht jeht willens war, das Bersprechen zu halten.

Es half nichts, sie wünschten gegeneinander einen freundlichen und vertraulichen Ton anzuschlagen und brachten ihn nicht zustande. Es war, als ob sie etwas

Langgewohntes verlernt hätten.

Sie gingen miteinander in ben Flur hinaus.

"Auf Wiedersehen," sagte Rosalina laut und fast zornig, als sollte das heißen: Das Schauspielen paßt mir nicht. Bis hierher komme ich mit, aber nicht weiter.

Der Dekan begleitete den Helfer und seine Frau die Treppe hinunter. Er meinte immer noch etwas sagen zu müssen: Wenn du mit uns reisen willst für ein paar Wochen, Luzia! Immer wollte es ihm auf die Zunge, und doch sagte er es nicht.

"Kommt doch manchmal zu Tisch, Kinder," sprach er auf der Treppe. "Wir könnten ja einen Tag in der Woche bestimmen, an dem ihr regelmäßig kämet." "Ja, gern, wenn wir können," antwortete ber Helfer, und Luzia bekräftigte: "Ja, gern, du bift sehr gütig, Bater."

Auch das sollte herzlich klingen und war doch

voll Formlichteit.

Unter ber Tur gaben fie fich bie Banbe.

"Du hattest nicht herunterkommen follen," fagte Luzia zum Bekan. "Die Treppe macht dir Mühe."

Der Helfer öffnete die Haustür. Gin kühler Luftzug kam herein. Gerade solch eine Rühle war zwischen ihnen. Ober war es nur ber Wind, wirklich nur der Wind?

Als die beiden andern gegangen waren, stieg Herr Matthias langsam die Treppe wieder hinan. Seine hohe Gestalt hing vornüber und er war weiß, sehr weiß. Rosalina war ins Zimmer zurückgegangen. Er hörte ihren starken Schritt, wie sie eben von einer Stude in die andre trat. Da bekam er plözlich Herzklopsen. Er mochte nicht bei der Tochter eintreten. Sie könnte vielleicht etwas über den Besuch von vorher sagen, und er mochte nicht davon sprechen. Er hatte Angst davor, als ob er sich nicht benommen hätte, wie er sollte. Seine Finger griffen zögernd in den langen, seidenweißen Bart. Dann schritt er — immer in der gleichen gebeugten Haltung — an dem Wohnzimmer vorbei nach seiner Arbeitsstude.

## Neunzehntes Rapitel

Eine seltsame Freundschaft hatte sich zwischen Herrn Eusebius, dem Apotheter, und dem Knaben Richard Schuppiger angesponnen seit dem Tage, an dem jener diesem die Sammlungen gezeigt hatte. Der Schulweg Richards führte an der Apotheke vorbei. Jedesmal schaute der Knabe nach Herrn Eusebius aus, und manchmal, wenn er auf dem Heimweg war, bemerkte ihn Fuchs und trat vor die Türe oder rief ihn herein.

Richards Gefühle für den Apotheter waren merkwürdiger Art, hald Scheu, hald Anhänglichkeit. Wenn er in den Laden schaute, so klemmte ihm etwas das Herz zusammen und hatte er auf einmal den Gedanken: wenn er nur nicht da ist. Erblickte er ihn aber, so tried es ihn im ersten Augenblick immer zur Flucht. Er lief auch ein paarmal wirklich davon. Wenn ader Herr Eusedius ihn ansprach und ihm die schmale, weiche Hand hinstreckte, so siel es ihm wie eine Last von der Seele und hatte er ein jähes Verlangen, diese Hand zu drücken. Seine stille und scheue Knadenseele tat sich dann auf, und er vertraute dem Apotheter gesprächsweise allerlei ihm am Herzen liegende Dinge, die er der Mutter oder dem Bruder gegenüber nie verraten haben würde.

"Wir nehmen jest Tanzstunden, Theodor und ich," erzählte er eines Frühherbsttages Herrn Euse-

bius.

"Ah," antwortete dieser, "das macht dir wohl Spaß?"

"Nein, o nein," gab der Knabe zurück, "aber der Bater besteht darauf. Er will, daß ich etwas von meiner Eckigkeit verlieren soll." Er hatte beinahe Tränen in den Augen. Die Tanzschule war ihm ein Greuel. "Ich werde es auch nie recht lernen," sügte er hinzu. "Ich habe auch keine Gabe, mich schön anzuziehen," stieß er endlich hervor.

Er hatte wohl recht. Während der geschmeidige und wohlgewachsene Theodor in seinem Außern immer etwas Sorgfältiges, dem Auge Wohlgefälliges hatte, hingen ihm selber die Kleider am Leibe, als ob er ein Holzständer wäre. Er gab sich auch keine Mühe, sich ordentlicher zu tragen. Das blonde Haar wuchs ihm lang, und die Mutter mußte ihn mahnen, daß er es schneiden ließ.

Herr Eufebius fah die zwei Bruder vor sich. "Theodor wird dafür in seinem Element sein,"

sagte er.

Richard fühlte, daß der andre zwischen ihm und dem Bruder verglich. Er begann mit Übereiser zu versichern: "Das mag ich Theodor gönnen, daß er in der Tanzstunde so beliebt ist. Ich muß lachen, wie die Mädchen alle auf ihn warten und reden, daß keiner tanzt wie er. Ich mag Mädchen nicht. Ich — ich —"

Er wollte sagen: Sie täuschen sich, ich bin nicht mißgünstig. Allein, als es heraus sollte, schien es ihm auf einmal, als würde es nicht wahr bleiben. Er brach plöglich ab.

"Ich werde eurer Tanzstunde einmal beiwohnen."

fagte der Apothefer.

Am folgenden Samstag stand Herr Eusebius Fuchs wirklich in dem kleinen Saale, in welchem die Tanzübung stattsand. Draußen war noch heller Tag; aber in dem länglichen Raum mit dem gewichsten Parkett brannten die Lampen. An beiden Enden des Saales waren Stühle aufgestellt. Eine Anzahl Mütter bewunderten die Anmut ihrer Sprößlinge. Neben dem Apotheker war nur noch ein einziger Herr da.

Das liebliche Bilb ber geschmudten, heiteren und in flinken Bewegungen sich wiegenden Kinder ergötzte und seffelte indessen Gerrn Eusebius bald. Er begann dem Wesen einzelner der kleinen Tänzer und Tänzerinnen nachzugehen. Sie waren wie Blumen, die im Begriff stehen, aufzubrechen.

Die Anaben des Fabritanten begruften ihn in ber ersten Tangpaufe. Als sie Seite an Seite auf ihn auschritten, trat ihre feltsame Verschiebenheit scharf in die Erscheinung. Theodor war der kleinere von beiben, Richard hatte fich im letten Jahre noch mehr gestreckt. Beibe trugen schwarze Anzüge, schwarzes Strumpfwert und feine, glanzende Schuhe. Theodors Bang hatte etwas Leichtes, Schwingendes: feine Bewegungen waren voll Ebenmaß, mahrend Richard einherkam, als ob ein Uhrwert seine steifen, hageren Glieder triebe. Theodors schöner Ropf mit dem braunen, loctigen Haar war in den Nacken zuruckgeworfen. Richard bog ben feinen beim Gehen und Tanzen vornüber, als ob er ihm zu schwer sei. Nur fein blondes, beute furgaeschnittenes Saar gab einen iconen Gegenfat ju bes Brubers buntlerem Scheitel.

"Bergnügt ihr euch?" fragte Herr Gusebius.

"O ja," antwortete Theodor mit leuchtenden Augen.

Richard nickte lahm und lächelte, als ob er sagen wollte: wie man es nimmt.

Herr Eufebius erkundigte sich nach einem Mädchen, mit dem Theodor soeben getanzt hatte. Sie stand brüben an der Wand, die Hände auf den Rücken gelegt. Drei, vier kleine Hofmacher sprachen auf sie ein. Sie zählte vielleicht fünfzehn Jahre und war

teine Schönheit, aber sie hatte Hande und Arme so weiß und sein wie Porzellan, dazu Wangen von ebenmäßigem Rot und schwarzes Haar. Ihre Augen waren stink und verschmist. Sie war noch ein Kind, aber sie merkte, daß sie gesiel, und tat undewußt alles, um zu gefallen. Eine große Anmut lag in ihren Bewegungen. Wenn sie tanzte, so schwebte sie, wenn sie ruhte, so war ihr seiner, schlanker Körper doch nicht still, sondern es war immer ein leises Wiegen und Viegen daran, ein Vidrieren sast. Ihr Lachen war wie ein leises Läuten, und wenn sie sprach, blisten ihre Augen dazu, so daß jedes Wort, so alltäglich und gleichgültig es sein mochte, dem, der es hörte, mehr schien, als wenn ein andrer es gesprochen hätte.

"Das ist die Silvia," antwortete Theodor Schup-

piger. "Wie fie fonft heißt, weiß ich nicht."

Als in biesem Augenblick der Tanzlehrer in die Hatschte, glitt er rasch zu der Stelle hinüber, wo das Mädchen stand, und kam noch rechtzeitig genug, um mit drei andern Jungen zugleich seine Einladung zum Tanz zu knicksen.

Silvia blitte alle vier mit den Blinkaugen an

und gab Theodor die Hand.

Sie waren gleichgroß, und als sie zu tanzen begannen, saben die Zuschauer nur nach ihnen. Der Tanzlehrer ließ sie nach einer Weile ganz allein eine Ubung ben andern vormachen.

Die beiden Kinder schwangen sich dahin. Auf ihren Gesichtern lag halb Befangenheit, halb Übermut.

Richard war neben Herrn Eusebius stehengeblieben. Die Knaben waren in Überzahl. So liefen biejenigen,

die sich nicht tummelten, Gefahr, ohne Tänzerin zu bleiben. Diesmal, wie schon oft, war Richard leer

ausgegangen.

Herr Eusebius beobachtete ihn, wie er nach seinem Bruder und beffen Tanzerin schaute. Schon gleich, als man von Silvia gesprochen, hatte er eine leise Röte in seinem Gesicht bemerkt.

"Ein nettes Mädchen," fagte ber Apotheter.

Richard zuckte die eckige Schulter. "Sie macht

sich gern wichtig," antwortete er.

"Auch Theodor tanzt gut," sprach der Apotheker wieder. Er stand leicht an die Wand gelehnt da, die Arme übereinandergeschlagen.

Richard antwortete nicht. Aber während seine Büge vorher fröhlich gewesen waren, zuckte es jetzt barin. Man sah, wie er mit sich selber stritt.

"Du haft recht gehabt," fuhr Gerr Eusebius fort, "bein Bruder scheint hier Hahn im Korbe zu

fein."

Aber Richard war nicht mehr in ber Stimmung, in welcher er damals Theodors Beliebiheit gerühmt. Das Blut stieg ihm zu Kopf. Er fühlte, daß ber andre jede Regung seines Innern sah.

"Er wird mir zu übermütig," fagte er. Er konnte beinahe nicht sprechen, so eng war ihm ber

Atem.

Berr Eusebius fah in den Saal.

Der Tanz war zu Ende, und Theodor kam mit seinem Mädchen heran. "Das ist Silvia," sagte er, mit einer ritterlichen Gebärde die Tänzerin dem Apotheker vorstellend.

Die Rleine knickste.

"Jetzt ist die Reihe an mir," sagte Richard. Er griff mit der Hand nach Silvias Arm. Es war eine herrische, knabenhaft unartige Gebärde.

Theodor blickte ihn überrascht an. Silvia verzog den roten Mund.

Theodor aber hielt ihren Urm fest und sagte: "Nein, nichts da, wir bleiben beisammen."

Run hob Richard die Hand zum zweiten Male. Er wollte das Madchen gewaltsam an sich reißen.

Der Streit schien Silvia zu vergnügen. Obgleich Richard ben Anstand verletze, beluftigte sie seine rechthaberische Art.

"Romm," sagte sie plötslich und trat mit ihm an, als eben der Klavierspieler einen Walzer begann.

Es ging gar übel. Richard tanzte gleich einer Holzpuppe. Mehr als einmal fielen sie aus dem Takt. Dann trat der Lehrer an fie heran und machte Bemerkungen über Richards Linkischheit, die nicht immer taktvoll waren.

Nach dem Tanze kehrten beibe zu Herrn Eusebius zurud. Auch Theodor kam beran.

"Das war eine Arbeit," fagte Silvia; aber es

Klang nicht unfreundlich.

Richard jedoch ließ fie stehen. Er ging quer burch ben Saal und hinaus. Sie sahen ihn bald nachher unter einer ber auf den Flur führenden Türen stehen, wie er, sich vor ihnen verbergend, dem weiteren Tanzen zuschaute.

"Wenn eine etwas aus ihm machen kann, bift bu

es," fagte ber Apotheter zu Gilvia.

Das weckte vielleicht ihren Chrgeiz. "Ich hole ihn später wieder," sagte sie. Vielleicht tat er ihr auch leid; sie war gutherzig wie alle Flatterhaften.

Dann glitt sie abermals in Theodors Arm bavon. Aber nach einer Beile holte fie ben fteifen Blonden unter der Tür. Triumphierend schaute sie herüber.

Es begann nun ein stummer Wettkampf um bas Mädchen zwischen ben Brübern. Theodor führte ihn lachend und fiegesgewiß, Richard verdroffen, aber gab. Sie tangte breimal mit jenem, ebe fie einmal mit biesem antrat, aber wenn sie an Richards Arm hing, hatte sie ein freundliches und wie mitleidiges Wefen gegen ihren Tänzer.

Darüber ging die Stunde zu Ende. Die Rinder brangten nach dem Untleidergum. Berr Gusebius wartete auf die Rnaben, ba fie benfelben Wea wie er hatten. Er ftand im Flur, und die lachenden und schwakenden Rinder trieben an ihm vorüber. Manchmal beachteten sie ihn nicht, so eifrig waren sie mit sich selber beschäftigt. Wenn aber eines auffah, sentte es die Augen erschreckt vor ben seinen und brudte fich scheu an ihm vorbei.

Die Schuppigerknaben tamen faft zulett. Silvia aing neben Theodor. Sie war wie eine geputte tleine Dame. Sie trug ein knappsigendes Jackchen. Das offene schwarze Haar fiel ihr lang in ben Rücken. Un ben Banben hatte fie feine Leberhandschuhe. Gie und Theodor neckten einander. Theodor wollte ihr bie Tasche mit den Tanzschuhen abnehmen, allein sie wehrte sich, da entriß er sie ihr nicht eben fanft, aber vielleicht fand sie das gerade ftart und ritterlich.

Richard trat auf den Apothefer zu und gab ihm

bie Band. "Ihr tommt fpat," fagte biefer.

"Frauenzimmer," bemerkte Theodor mit einem listigen Blick auf Silvia, "brauchen immer so lang."

Sie stiegen die Treppe hinunter und kamen auf die Straße. Die schlanke Silvia war eines Raufsmanns Tochter und wohnte in dem neuen, in der Rähe des Bahnhofs liegenden Teil der Stadt. Sie wollte sich jest verabschieden.

"Du kannst nicht allein heimgehen," sagte Theobor. "Ich bringe sie nach Hause," erklärte er bann bem

Apotheker.

Herr Eusebius wendete sich nach Richard um, der scheinbar fast teilnahmlos dabeistand. Da erwachte dieser plötzlich und wie unter des Apothekers Blick. "Heute gehe ich mit ihr," sagte er mit heißen Backen.

Theodor widersprach.

"Ich will aber," sagte Richard. Er zitterte vor

Erregung.

"Wenn ihr euch nicht einigen könnt, müßt ihr eben beibe kommen," fagte die Prinzessin Silvia und hatte ein königliches Vergnügen an ihrer eignen Begehrtheit.

"Theodor aber verlegte sich plöglich aufs Bitten. "Laß diesmal mich, Richard. Geh du das nächste Mal," sagte er. Seine Augen hatten einen warmen

und freundlichen Glang.

Richard nagte an der Lippe. Er wußte nicht

gleich, mas er antworten follte.

Da legte Herr Eusebius die Hand auf seine Schulter. Sie lag nicht schwer dort und hielt den Knaben doch sest, als ob sie von Eisen wäre.

"Ich kann nicht länger warten," sagte Silvia. "Ich muß nach Hause." Sie knickste vor dem Apotheker zierlich und leicht und reichte Richard die Hand.

Schon war sie im Weggehen. Und schon stand Theobor neben ihr, und sie schritten bavon.

Herr Eusebius und Richard sahen ihnen nach. Es war eine Freude, die beiden schönen Kinder zu sehen. Sie gingen noch immer so leicht wie im Tanze, und einmal klang ein Lachen zurück. Sie pflogen einer vergnügten Vertraulichkeit gegeneinander.

Der Apotheker sprach nicht. Er hielt noch immer die Hand auf Richards Schulter und zog ihn leise mit sich, als auch er sich zum Gehen wendete. Die Pflastersteine klangen unter ihren Füßen. Es war längst dunkel geworden, und die Straßen waren wenig begangen. In weiten Abständen leuchteten ihnen die roten Laternen.

Plözlich fagte Richard: "Es kann mir ja gleich sein. Was soll es mich kummern?"

Herr Gusebius erwiderte nichts, und vielleicht hielt der Knabe das für ein Zeichen der Mißbilligung. "Ich gönne es ihm ja!" stieß er heraus und begann zu weinen.

Der Apotheker fühlte unter seiner Hand ben Körper zuden. "Es ist dir nicht gleichgültig, Kind," sagte er mit Nachdruck, aber ganz still, "ich begreise es, aber — es kann nicht anders sein."

Richard sah ihn fast erstaunt an. Er faßte mit einem ängstlichen, klammernden Griff nach seiner Hand. Und ebenso plöglich ließ er sie los und rannte bapon.

Von da an hatte Frau Anna Schuppiger mehr Sorge als je um ihres jüngeren Sohnes willen. Sein Wesen wechselte sprunghaft. Jest war es, als hungerte er nach der Liebe und dem Vertrauen der Mutter und des Bruders. Jett war es, als streckte seine Seele suchende Fühler aus nach denen der andern. Und noch ehe et durch Wort oder Tat ihnen seine Liebe zu erkennen gegeben, schreckte er wieder in sich selbst zurück. In der Schule ging es rückwärts. Auf eine Anfrage bei seinen Lehrern erhielt Frau Anna den Bescheid, daß er in letzter Zeit merkwürdig zerstreut sei. Wenn Frau Anna ihn in Freistunden oder abends in seiner Stude suchte, so sand sie ihn oft nicht. Sie behielt es für sich und mochte ihrem Gatten davon nichts sagen, da sie seine Heftigkeit fürchtete. Wenn sie aber Richard um sein Verbleiben fragte, so hatte er immer dieselbe Antwort: "Ich war im Freien. Ich muß Luft haben. Es ist mir zu eng im Hause."

Wollte sie aber mehr wissen und schalt seine veränderte Art, drohte selbst, so sah er sie aus seinen hellblauen Augen groß an, wurde schneebleich und wehrte sich nicht. Dann hatte sie wieder das Empsinden, er sühle sich von aller Welt misverstanden, und litt Schmerzen um ihn wie um einen Tod-

tranten.

"Weißt du, was Richard fehlt?" fragte sie eines Tages Theodor, als sie mit ihm allein war.

Dieser wurde rot. "Nein," antwortete er gequalt, "ich gebe mir alle Mühe, mit ihm auszukommen, aber er ist ja so eigen, man weiß nie, wie man es ihm recht machen soll."

In den Stunden, in denen ihn die Mutter zu Hause vermißte, strich Richard durch die Gassen von Klein Weltwil. Er lief immer im Bereich der Hause und kleinen Durchlässe, als ob er sich verbergen

müßte. An ber Straße nach bem Bahnhof ftand ein neues Haus mit einem kleinen Garten bavor, den ein schönes Eisengitter von der Straße trennte. An den Stäben dieses Gitters drückte der Knabe sich hin und her, und manchmal spät abends stand er lange da still und wartete.

Da wohnte Silvia Manstedt. Ihr Bater mar ein Deutscher, ber sich jungst eingekauft und täglich nach ber Bauptstadt fuhr, mo er ein Geschäft hatte. Buweilen stand die junge Silvia oben in der Wohnstube ihrer Eltern hinter ben Borhangen und beobachtete Richard Schuppiger, wie er am Hause porüberging und wieder guruckfam. Manchmal, besonders wenn es dunkel war, kam sie auch berunter, tat, als ob irgendein Zufall fie bergebracht batte, und ftellte fich eine Beile zu bem Knaben bin, um zu plaubern. Sie hatte ein eifriges Bunglein und machte fich gern über Dritte luftig. Richard gab immer nur turzen Bescheid, ein Ja ober ein Nein. Er war auch immer schuld, wenn das Gespräch stockte. Sang verschiedene Empfindungen trieben sie zueinander. Richard war fich über die feinen nicht klar. Theodor hatte ihn einmal Silvias wegen geneckt. Und manchmal hatte er verworrene Gedanken, daß er etwas Großes tun wollte, Silvia zu Ehren, und daß er einst eine Frau haben werbe, Silvia murbe fie heißen. Allein bas waren alles mache Traume. Zwischen ihnen und ber Wirklichkeit war noch keine Brücke. Und es war nur eine unbeschreibliche Unruhe, eine ftille Gewalt in ihm, die ihn umberjagte, ihn an keiner Arbeit mehr festsitzen ließ, ihn babeim nicht buldete und immer wieder vor Silvias Wohnstatt trieb. Das Mädchen

kam aus Neugier zu ihm. Es war frühreif. Es hatte ben Trieb, andern Leuten zu gefallen und fich von ben Schulbuben und andern ben Sof machen zu laffen. Daß Richard ihm nachstrich, schmeichelte ihm, und es hatte ein Bergnstgen baran, seine Reigung su schuren. Leise Schauer gingen in Silvias Innern. wenn sie Richard vom Fenster aus sah ober wenn fie bei ihm stand. Manchmal murbe ihre Stimme weich, und ihre Augen befamen mehr Glang als fonft. Sie legte die Bande ans Gartengitter und druckte ihr Gesicht daran, so daß sie Richard gang nabe mar. Dann flüsterte ein Lüftlein, wiegte fich eine Rose an ihrem Stocke, Die Sterne flimmerten, ober es war sonst etwas Wundersames in der Nacht. Es war wie ein Zauber. Und ob sie gleich nur dummes ober belangloses Beug geschwatt, maren die beiden jungen Menschen in einer erbobenen Stimmung, als sei ihnen etwas Schones widerfahren.

Was aber Silvia bei Richard empfand, das empfand sie auch in Theodors Gesellschaft. Und Theodor war nicht eckig und unbeholsen, auch nicht scheu wie Richard. Er besaß einen frischen Wagemut und hatte große Worte. Er rauchte und hatte einmal in einem Biergarten sich ein Bier getauft, ohne Erlaubnis zu haben. Wenn Silvia Manstedt ihn mit den Augen anblitzte, so senkte er die seinen nicht, sondern hielt den Blick aus. Er drückte auch die Hand wieder, die sich beim Gruß sest um die seine legte, und manchmal, wenn er Silvia aus der Tanzstunde nach Hause brachte, legte er den Arm vertraulich um ihre schlanke Hüfte.

Einmal — einmal sogar in den allerletten Tagen,

als Theodor sich von Silvia im Flur ihres Hauses verabschiedete, küßte er sie plözlich auf die Wange, und obgleich er unmittelbar danach davonlief und beim nächsten Wiedersehen seiner Frechheit halber rot wurde bis unter die Haare, so war das doch für das lebensneugierige Mädchen etwas Neues, Großes, Herzauswühlendes, und wo Theodor war, sah sie von da an Richard nicht mehr.

Richard aber hungerte weiter nach ihr, ohne es zu wissen. Weiter schlich er ihr nach, zaghafter und erfolgloser noch als bisher. Er war unglücklich, wenn er sie nicht sah und wenn er sie sah, sie aber sich nicht um ihn kummerte. Er hatte scharfe Augen und gewahrte balb, daß der Bruder ihn ausstach. fpurte die leifen, fpinnmebfeinen Saben, die amifchen Theodor und Silvia hin und her flogen. Er bemerkte ihre kleinen Beimlichkeiten und daß Silvia fühler gegen ihn selber murde. Gines Tages machte Theodor Besuch bei Silvias Eltern und wurde freundlich empfangen. Richard erfuhr davon. Nun zog er fich mehr und mehr in fich felbst gurud. Er brangte sich nicht mehr zwischen die beiben. Er tanzte auch nie mehr mit Silvia, wenn sie ihn nicht aus Laune oder Mitleid noch manchmal aufforderte. Aber er fah, hörte und mußte alles, mas zwischen bem Mädchen und Theodor geschah.

Die Brüder stritten sich jest häusig; Richard hatte baran die meiste Schuld. Er vermied Theodor. Wenn er ihm wehtun konnte, tat er es; denn er war oft nicht herr seiner selbst und einer blinden Wut, die in ihm fraß. Eines Tages zerriß er absichtlich ein Buch, das Theodor gehörte und dem dieser sehr

Sorge trug. Er wurde gefragt, ob er barum wisse, und er log, er habe es nicht getan. Nachher, in seiner Stube, warf er sich in einen Stubl und weinte, halb vor Zorn, halb vor innerer Zerfallenheit, weinte ebensosehr über sich selbst wie über alles andre. Es war noch immer, daß er Theodor liebte, aber der Groll überwucherte die Liebe. Warum hatte der andre alles? Warum gesiel er allen besser? Warum — die Silvia — die Silvia!

Seine Mutter sah und erlebte das alles mit. Sie wußte keine Hilfe. Wenn der Vater den Unfrieden der Söhne gewahrte, so schlug er mit der Faust oder polterte und machte alles schlimmer, als es war.

Frau Anna fprach zu herrn Eusebius, bem Apotheter, ber häufig ins Haus tam: "Es ift wie ein im Dunkeln fressendes Unglück. Der Unfriede zwischen meinen Knaben wird immer größer, und immer weniger weiß ich ihm zu wehren."

Herr Eufebius Fuchs sah Frau Anna an und antwortete: "Ich sagte Ihnen, es ift ein Wurm, ber an der Wurzel alles Lebens sist."

Die Mutter legte oft die Arme auf beider Kinder Schultern. Und der ältere erwiderte ihre Liebkosung und schmiegte sich an sie. Der jüngere zuckte unter ihrer Berührung und machte sich los, sobald er konnte. Während sie aber im Innern des Hauses und der Familie schwere Sorge hatte, sammelte sich auch draußen wetterschwarzes Gewölk.

Eines Abends saß Frau Anna arbeitend an ihrem Nähtisch unter der Lampe. Da erscholl plötzlich im Borraum, der nach dem Garten führte, ein Klirren und Splittern von Glas und ein dumpfer Fall. Sie



stand erschreckt auf und horchte. Die Knaben, die hinter ihren Aufgaben gesessen hatten, kamen hereingestürmt. Frau Anna trat hinüber ins Gartenzimmer. Ein schwerer Pflasterstein lag auf dem Perserteppich, und zwei Scheiben der Glastüren waren eingeworfen.

"Das find die Streiker," fagte Theodor, der neben

die Mutter getreten war, zornig.

"Noch ist tein Ausstand," sagte Frau Anna.

"Aber er kann jeden Augenblick ausbrechen, wenn der Bater nicht nachgibt. Und hoffentlich gibt er nicht nach," erwiderte mutig und ftolz der Knabe.

Dann erzählten die beiben Jungen, wie sie von Arbeiterkindern auf dem Schulweg beschimpft worden.

"Es fehlte wenig, so hatten fie auch Steine nach Richard geworfen," berichtete Theodor.

"Warum hast bu mir es nicht gesagt?" fragte

Frau Anna ben Blonden.

Der sah zu Boden und gab keine Antwort. Aber er hatte eine auf den Lippen, die der Groll ihm eingab: Ja, wenn es Theodor gewesen wäre! Um meinetwillen lohnte es sich nicht!

## Zwanzigstes Rapitel

Shomas Räber kam-aus einer Arbeiterversammlung nach Hause. Es war die zweite, die er besuchte. Als die Kinder ihn nach der ersten um seine Sindrücke befragt, hatte er nur etwas gemurmelt, das eher Mißfallen als Zustimmung bebeutete. Er war seither wortkarg und gedrückt. Man sab, daß viel Nachdenken in seinem Ropfe war und viel Laft in seinem Bergen, aber er teilte mit niemand, mas er trug ober fann. Der Detager hatte ihn vor acht Tagen ausgepfändet. Bum erftenmal feit seinen vielen Dienstjahren batte er Lohnvorschuß bejogen, um den brangenden Glaubiger zu befriedigen.

Und iett kam er abermals aus einer Versammlung. Es garte feit Monaten unter ber Arbeiterschaft bes Landes. Ein Ausstand löste ben andern ab. Buerft hatten die Zimmerleute gefeiert, bann die Maurer, bann taten sich die Gifenbahner zusammen. Seit Wochen regten sich die Fabritler. Im Schuppigerschen Betriebe wie in einigen andern Fabritunternehmungen ber Umgebung fanden Unterhandlungen zwischen Arbeitgebern und Arbeitern ftatt. Sie hatten in Weltwil zu teinem Ergebnis geführt. Die Arbeiter maren erregt. Bon auswärts gekommene Aufwiegler schürten. Lohnerhöhung und fürzere Arbeitszeit mar, mas fie verlangten. Alfred Schuppiger hatte ameimal die Forderungen rund abgeschlagen, bann alle weiteren Berhandlungen mit bem schroffen Bescheid verweigert, es solle eher der gange Betrieb stillsteben, als daß er von feinen Arbeitern Borschriften annehme.

In der Versammlung war Trot gegen Trot ge-Einer hatte die Perfonlichkeit des Fabritherrn angegriffen. "Ein Stier ift er. Bas meint er benn? Man fann mit ibm nicht reben. Er brullt einen an, als ob man fein Stlave fei."

Thomas Räber trat in die Rüche, machte Licht und langte ein Glas Most aus einem Schrant. Dann setzte er sich. Der Sohn war noch fort, die Tochter

schlief bei der Mutter, beren Befinden feit einigen Tagen schlimmer mar. Räber legte beide Arme schwer auf den Tisch und faltete die Finger ineinander. Das Licht gab- nicht hell. Der Raum hatte duftere Schatten. Dufter mar auch die Geftalt bes Mannes am Tifch. Der breite Nacken gebeugt, Baar und Bart schwarz wie Ruß, aber gelbbleich bie Haut. Raber mußte an bas Bild bes Schuppiger benten, wie der Redner in der Versammlung es gezeichnet. Bang richtig, fo mar er, ber Berr! Er fab über einen hin, als ob er auf einem Sociel über einem ftunde. Er schrie im Born wie ein Unteroffizier por ben Refruten und lief an einem vorbei, ohne zu achten, ob er einem ben Ellbogen in ben Leib ftieg. Aber, aber — er hatte auch etwas in sich, das ihm Recht zum Hochmut, wenn es Hochmut war, gab. Wie verstand er jede Maschine und jeden Maschinenteil! Er hatte an feiner, Rabers, Stelle gleich mit 'Schraubenschlüssel und Bange an jeden Schaden geben konnen. Und mas er für ein Auge für Fleiß, Geschick oder Faulheit und Untauglichkeit hatte! Er fab nur bin und mußte Bescheid. Und wie er bie Marktlage kannte, jeden Borteil auszunüten, jeden Schaben zu meiden verftand! Dann bieß es von ibm, mas er für ein Rechner fei! Die Mufterzeichner fagten: Er felbst habe bie beften Ginfalle und verftunde felbft ben Stift ju handhaben wie teiner! Bewiß, der Mann mar rauh, rudfichtslos, aber tüchtig! Berrgott, wie ber Meifter unter ben Belfern fein foll, mar er, in allem der überlegene!

Rabers Gedanken wanderten weiter. Bas für eine merkwürdige Stimmung heute in der Bersamm-

lung gewesen war! Herr Eusebius, ber Apotheter, war eingetreten. Er, Raber, hatte ihn bemerkt, wie er auf einmal in ber Tur ftand. Da ftieg ein neuer Redner auf bas Pobium. Raber tannte ihn wohl. Es war einer ber Schreiber aus ber Raffenftube ber Fabrit, ein burrer, kleiner, noch junger Mann. Der iprach jest bem Ausstand bas Wort. Er tat zuerst wie alle andern, wies die Begrundetheit der Ansprüche. welche die Arbeiter stellten, nach und schimpfte auf die Halkstarrigkeit und ben Geis ber Berren. bann nahm seine Rebe auf einmal eine mertwürdige Benbung. Er wies auf eine Stelle an ber Banb. wo ber Schatten einer Galerie bunkel fich gegen bie übrige Belligkeit abzeichnete, so daß zwischen Licht und Schatten eine mefferscharfe Grenze mar. - "Da feht zu," rief er, "ba im Dunkeln fteben wir und ba im Bellen die Berren! Seht ihr ben Unterschied? Tag und Nacht, he? Jest rate ich euch, geht einmal jeder nach Hause und schaut nach, was ihr in euern Tellern und Schüffeln habt. Und bann bann lauft hinüber in die feine Billa bes Berrn Schuppiger und muftert seinen Tisch! Und betrachtet eure paar Stuben mit ben Holgftühlen, ben tannenen Böden, den blinden Scheiben, und dann geht — geht zu bem Fabrikanten. Durch weite Rimmer kommt ibr. Man hört euern Schritt nicht; da liegen Tepviche. von benen jebes Stud hunderte von Franten gekoftet hat. Und bann laßt euch nieber! Bei, wie weich fitt es sich da auf gepolstertem Zeug! Und schaut die Wände an! Wenn ihr dabeim einen Belgen aus irgendeinem illuftrierten Blatt an die Wand nagelt, dann meint ihr einen Schmuck zu haben,

Schaut dem Schuppiger seine Wände an! Bilder in schweren Rahmen, schön oder nichtschön, aber teuer, Herrgott, eines allein mehr wert als eure ganze Einrichtung. Wenn ihr aber nicht genug habt, dann tut euern Geldsäckel auf, sucht, sucht! Es hat nicht viel Goldvögel darinnen, he? Und dann laßt euch den Geldschrant zeigen, der in des Fabrikberrn Arbeitszimmer steht. Gafft! Gafft! Es ist der Mühe wert, wieviel Tausende da liegen! Tag und Nacht,

fag' ich! He, Tag und Nacht!"

Er ftrectte ben burren Arm aus und zeigte immer auf das Licht und auf den Schatten an der Wand. Er eiferte fo, bag ihm ber kleine Spigbart gitterte und der Geifer aus ben Mundwinkeln lief. Er riß aleichsam alle Turen und Fenfter des Schuppiger-Schen Baufes auf, damit die Leute jeden Winkel der Stuben faben. Und die Leute drängten beran, Saufen ju jedem Fenfter, Saufen zu jeder Tur, und staunten mit weitaufgeriffenen Augen, mit gierigen Augen Die Berrlichkeiten an, die der Schreier ihnen zeigte. Man konnte es nicht helfen, daß man da mitdrängte und mitstaunte. Er felber, Thomas Raber, hatte bem leidenschaftlichen Rebner recht geben muffen. Da in ben reichen Stuben mar vieles zu feben, nach bem einen gelüften konnte und nach bem einen gelüftete. ob man sich noch so fehr dagegen wehrte! Es half nichts, es abzuleugnen, er, Thomas Räber, felber hatte etwas von dem Reichtum des andern und von feinem Brunt berüberholen mogen. Man batte auf einmal einen hunger banach, eine Wut, daß ber andre soviel besaß, was man selbst nie gutwillig haben konnte, und eine Gier, es zu nehmen. Diese

Gier war wie eine Pest unter ben hunderten, Die bem eifernben Schreiber lauschten.

Thomas Räber stützte die Ellbogen auf den Tisch und legte die Stirn in die hohlen Hände. Er sah alle die blutdurchschossenen Röpfe wieder und die Blick, in denen Zorn und Gier flackerten, und das Herz schlug ihm, wie es in der Versammlung geschlagen hatte. Es war, als ob jedes Herz sür sich auf die Hunderte der andern hörte und ein einziges gemeinsames Gefühl einen einzigen gemeinsamen wilden Takt in den Schlag der Herzen brächte.

Räber versuchte wieder an Schuppiger zu benten und das gute Einvernehmen, in welchem er immer zu ihm gestanden, boch ging bas in diesem Augenblick nicht mehr. Und - und - herr Eusebius Fuchs, der Apotheker! Wie war benn der in die Versammlung gekommen? Er erinnerte sich, bag er, Raber, zuerft seinen Augen nicht getraut hatte, als er ihn in der Tur erblickte. Aber freilich - ber Apotheter kannte ben Doktor Breitinger, ben Arbeiterfefretar, ber bie Bersammlung geleitet hatte. Der also hatte ihn wohl bewogen, berautommen. Berr Eusebius hatte auch mit verschiedenen Rührern gesprochen. Gerabe mit bem Schreier, bem Schreiber, hatte er ihn im Gespräch gesehen, ehe bieser aufs Bodium getreten mar. So - er interessierte fich eben für vielerlei, der kluge Mensch!

Thomas Räber bohrte ben Kopf tiefer in die Hände. Was — was würde nun morgen werden? Die Versammlung hatte eine Abordnung gewählt, den Schreiber an der Spize, ihn, Räber, als den ältesten Angestellten der Fabrik mit dabei. Morgen

sollten sie zum Herrn gehen — und ihm bas Messer an den Hals setzen: Bewilligung aller Forderungen oder sosortige Arbeitseinstellung. Ja — ja — ja! Er — Räber — hatte sich zuerst gesträubt, allein — jetzt fand er es ganz richtig — jetzt — verdammt! — es mußte einen Ruck vorwärts gehen auch mit ihm! Wenn die Forderungen bewilligt wurden, so wollte er aus den Schulden wieder herauskommen — uff — in denen er jetzt ersoff. Geld! Geld! Der Schuppiger hatte es! Heraus mußte er damit!

In Thomas Räber, bem Rechtschaffenen, schieden sich die gärenden Gefühle zu einem einzigen. Er sah einen Ausweg aus seinem Elend, und der Gedanke an Rettung gewann über alle andern Macht. Ungebuld übersiel ihn. Nur vorwärts, vorwärts! Die Entscheidung konnte nicht bald genug fallen und — und Schuppiger sollte es nicht wagen, zu verweigern.

Jest ging die Haustür. Schwere Schritte kamen durch den Flur. Das mußte Georg sein! Er stolperte im Dunkeln und fluchte eins. Dann stieß er die Küchentüre auf, wohl in der Meinung, es sei niemand da. Er lehnte am Türpfosten und hatte steise Augen; denn er hatte mit Kameraden scharf getrunken, nachem die Versammlung zu Ende gewesen. Als er den Vater erblickte, gab es ihm einen Ruck, als ob er nüchtern würde. So saß den Kindern Räbers die Achtung im Blute.

Raber blieb sigen und wendete sich nicht um,

tnurrte auch nur, als Georg ibn grußte.

"Ist es nicht eine schöne Versammlung gewesen?" fragte jest ber Sohn. "Da spürt man, daß man zusammengehört, Hunderte zusammen wie ein Körper."

Jett schaute Raber auf. Es war, wie wenn er mit ben Gedanken weither tame. "Das ift mahr," fagte er, "und die Vielen sollten ein gewichtiges Wort haben, mußte man meinen."

Er blickte Georg jum erstenmal ins Gesicht und stutte. "Du scheinst heute abend nicht gewußt zu

haben, wann bu genug haft," fagte er zornig.

Aber jett hatte der andre Mut. Er erzählte: "Alle Wirtshäufer find voll gewefen. Unter jeder Tur haben ein paar gestanden und verlangt, daß man ihnen Bescheid tue. Wißt Ihr, wie mir bas vortommt, Bater? Wie wenn ein Baffer fteigt. Durch alle Gaffen läuft es. Jest ift es ein Tumpel, ein Bach, ein Gee. Morgen ftromt es dem da bruben, bem Schuppiger, in ben Garten. Wer weiß, ob bas Saus ftart genug ift, bem milden Waffer ftandzuhalten."

Sein Beficht glühte vor Wein und Erregung. Breit, turg und stämmig ftand er in feinen schäbigen Rleidern da. Die Fäuste hielt er in die Taschen gebohrt. "Es hat mich nichts gefostet," fuhr er weiter. "Sie haben einem ben Bein aufgedrangt, fo viel man nur wollte. 3ch hatte - ja - auch kein Geld gehabt. Aber bas ift es eben, die andern ftehen gu einem. Die Menge macht es aus - und bas Rufammenhalten."

Er ließ sich ebenfalls nieder, bann lachte er, wie wenn ihm etwas Vergnügliches einfiele. "Der Schuppiger hat jett einen Borgeschmad, wie es morgen geben tann," fagte er.

"Wiefo?" fragte Raber.

"Wir haben unfer etwa zwanzig ben Beimmeg an feinem Garten vorbeigehabt. Im Saufe mar alles hell erleuchtet. Er braucht ja nicht mit dem Elektrischen zu sparen. Wir aber stampften durch ben Kot heran. Die Straße war wie ein Sumpf nach dem Gewitter heute nachmittag. "Da wohnt er, ber Schinder," sagte einer, und wir standen alle still und gafften durchs Gitter."

"Er war nicht zu Hause," fiel Raber ein. "Er tommt erst mit dem Nachtzug von einer Reise zuruck."

"Dann findet er ein Loch hineinzugehen, ohne daß er den Hausschlüffel braucht," höhnte Georg.

Wieder horchte der andre auf. "Wieso?" fragte er abermals.

"Bah," fuhr Georg in sich hineinlachend weiter: "Wir stehen im Rot, so recht tief, so daß man das Baffer ichon im Innern ber Schuhe fpurt, und feben die weißen Riesmege, die schon wieder trocken sind, wie wenn ber Berrgott für ben Schuppiger einen besonderen Wind weben lieke. Es bebt so allerlei Reden an unter uns. Nun ja, nüchtern mar schließlich auch keiner, und es war doch so etwas in einem wie Dampf ober Glut von ber Bersammlung ber. But also: "Was treibt er jest wohl?" fragt einer. "Champagner fneipt er," schreit ein andrer gur Untwort. "Das ift ber Schnaps ber Herren," erflart ein britter. Wite fahren hin und her. Dann fangen ein paar zu fingen an, ein paar andre zu johlen. Da sehe ich hinter uns den Apotheker, den Ruchs. "Da geht es ja luftig zu," fagt er, halt fich aber nicht auf, sondern verliert sich in der Nacht. Er tann es mir nicht ins Ohr geblafen haben, und doch es ift mir auf einmal, als ob mir einer gesagt hatte: Schau ben schönen Unterschied: Du ba braußen im Rot und da drinnen die hellen feinen Stuben! Und und — ich weiß nicht — aber ben andern muß es ähnlich ergangen sein, abnlich wie mir. "Bier brauken bie Bettler, da brinnen die Herren," schreit einer. Auf einmal fteht ber Schmidheini im Barten, reift ben but vom Ropfe und afft ein Grugen nach. "Bir melben unfern Besuch für morgen an, Berr großmächtiger Berr Gelbfack." - "Schick ihm beine Bisitentarte hinein, Toni," freischt es aus bem Baufen. Ein Gelächter schlägt auf. Der Schmidheini schaut fich bumm um, fucht in ben Taschen und fahrt auf einmal nach bem Boben, wo ein Stein, fo groß wie ein Zweizentnergewicht liegt. "Da liegt ja eine Rarte!" schreit er. 3ch merte, mas er im Schild führt und will hinüber. Da klirrt und knattert es fcon. Der Schmidheini bat am Gartenfaal zwei Scheiben eingeworfen. Dann haben wir Fersengelb gegeben, alle miteinander."

"Das macht uns die Sache nur schwerer," sagte Räber. Er schimpfte nicht, wie er sonst wohl getan baben würde.

"Es gibt ja doch keinen Frieden mehr!" meinte Geora.

"Da kannft bu recht haben, "antwortete Raber bumpf.

Der Junge stand auf.

Räber ballte die Fauft und schlug auf den Tisch. "Er muß nachgeben," sagte er. "Er muß beim Eid nachgeben," und vielleicht war darin noch immer ein wenig Hoffnung, daß der Dienstherr gutwillig nachgeben werde.

In diesem Augenblick steckte Christine den Kopf durch die Türspalte, sie war in Nachtkleidern. Das 260 braune Haar war wirr und bas sonst rotbackige Gesicht bleich und schmaler als früher. Die Kost war knapp im Hause und die Arbeit härter. Die Sorge war auch an die Jungen gekommen.

"Wollt ihr benn heute gar nicht zu Bett gehen?"

fragte sie die Männer.

"Beit mare es," antwortete Raber verbroffen.

"Die Mutter jammert und will wiffen, was wieber los fei, daß ihr so lange da außen sitt."

Georg gahnte. Run seine Erregung abgeflaut

mar, hatte er Schlaf.

"Was ist jest beschloffen?" fragte Christine, vollends in die Rüche tretend.

"Morgen entscheibet es sich," fagte Raber.

"Wir arbeiten nicht mehr," murrte Georg aus

feinem Dufel heraus.

Und Räber stand auf und schnauste, als ob er eine schwere Last abwälze. "Es muß anders kommen. Wenn wir mehr Lohn haben, der Georg und ich, werden wir uns auch wieder besser rühren können."

"Ware es nur soweit," sagte Christine. Ihr Gesicht war spig und zuckte; sie verbiß die Eranen. Sie griff in ihre Jacke, und in ihrer Hand knisterte ein Brief, ben sie bei sich trug. "Der Joseph hat mir

geschrieben," ftammelte fie.

Der Joseph war ein Schreiber aus der Fabrik, einer, der einen guten Posten und Aussicht auf einen noch besseren hatte. Der Joseph war an Sonntagen viel mit Christine gegangen, und sie galten so halb und halb als Berlobte.

"Er hat von der Pfändung gehört und vielleicht sonft noch allerlei," fuhr sie fort. "Er schreibt, daß

er das nicht begreift, wo zwei Männer in der Familie verdienen. Er — ich weiß, daß er mir absagen wird!"

"So laß ihn," erwiderte Raber turz und wild.

Georg marf ein Schimpswort, bas bem Schreiber aalt, bagwischen.

Christine sprangen die Tränen aus den Augen. "Ich weiß schon," sagte sie. "Eine andre hält ihm nach, eine, die seine Mutter ihm ausschwahen will. Wer kann es ihm verdenken, wenn er nachgibt, wo wir so dastehen?"

Sie weinte nicht laut. Die schwere Beit hatte fie

ftiller und jurudhaltender gemacht.

Thomas Räber wand sich innerlich unter ihren Worten, als ob er allein die Schuld hätte. "Bu Bett jetzt," besahl er mürrisch. Aber als Christine nicht widerredete, sondern sich zuerst zur Tür wendete und mit dem Taschentuche hart und sich bezwingend die kargen Tränen wegwischte, hob er den Arm und berührte ihre Schulter. "Es kommt auch wieder anders," sagte er, so, als wollte er sie und sich selber trösten. "Nur Geduld, es muß wieder anders mit uns kommen. Und es gibt noch bessere als der Joseph sür ein Mädchen wie du."

## Einundzwanzigstes Rapitel

war ein grauer Morgen. Der himmel verriet nicht, was für Wetter er dem Tag geben wollte. Er war grau, wie mit Straßenstaub gefärbt. Die Straßen waren voll Staub, und manchmal kam ein Wind und wirbelte ihn auf. Dann hing er sich ins 262 Laub der Bäume und Busche und überstreute gab und troden die Matten. Die Baufer hatten fprode Mauern und untlare Scheiben. Es mar ein glafiger Morgen, troden, als seien weber Regen noch Quellen mehr auf der Welt.

In der Schuppigerschen Fabrit liefen die Maschinen nicht. Rein Arbeiter mar angetreten. Sie ftanden in Feiertagefleibern in ben Bofen umber. Rur ber Direktor hatte feinen Stab um fich versammelt und fie verhandelten in feinem Schreibzimmer erreat über bie Lage. Es hieß, daß Schuppiger die Abordnung der Arbeiter, die bei ihm um ein lettes Gehör nachgesucht, nicht hätte empfangen wollen.

Drüben am Berrenhause maren Bolizisten aufgeftellt. Es maren ihrer fechs, von ausmärts berbeigezogen, ba bie paar Stadtpolizisten in den Straffen und Wirtshäufern übergenug zu tun hatten. Bu amei und zweien gingen fie im Garten, por bem Ginaanastor und am Saufe hin und her. Die Arbeiter jenseits ber Strafe im Fabrithofe fandten bose Blicke berüber. Manchmal traten junge Leute an bas Gartengitter und fingen an ju höhnen und ju hanfeln.

Berr Eusebius, ber Apotheter, trat durch bas Gartentor. Er wollte die Rnaben des Fabrifanten in feine Wohnung holen. In ber Stadt mar eine gewaltige Erregung, und er hatte Mübe gehabt, fich einen Weg durch die Menge zu bahnen, welche das ebenfalls durch Poliziften abgesperrte Ende der Straße befett hielt. Die Arbeiter recten die Balfe nach ihm. Aber keiner ruhrte sich. Einige sprachen von ihm. "Da geht der Apotheker" — "Was will ber?" — "Richts zu unferm Schaben," meinten andre.

war auch in der Versammlung gestern." — Einer erzählte: "Ich habe selbst gehört, wie er uns recht gegeben hat." Und er schilderte ein Gespräch des Apothelers mit einem der Führer.

Herr Eusebius ging gemächlich den Gartenweg entlang. Er hielt die Hände auf den Rücken gelegt, die Gerte in der Rechten. Er hatte ein Gefühl, als ob Flut hinter ihm brande, und dieses Empfinden steigerte sich zu einem merkwürdigen Eindruck. Es war ihm, als ob diese Flut ihm nachwachse, als ziehe er sie nach sich. Da lächelte er in sich hinein, wie einer, der lässig eine Gewalt, die er besitzt, erkennt.

Als er ins Haus trat, wurde er sogleich ins Zimmer der Frau Schuppiger geführt, wo diese mit den Knaben sich befand. Frau Anna und ihre beiden Söhne begrüßten ihn. Jene trug ein duntles Kleid und war bleich, aber ruhig. Wie sie so aufrecht und den graublonden Kopf in den Nacken gebogen vor Herrn Eusebius stand, überragte sie ihn um Hauptesslänge.

"Ich danke Ihnen, daß Sie mir telephoniert haben," sagte sie zu dem Apotheker. "Ich bin in ber Tat froh, wenn die Kinder nicht hierbleiben muffen."

"Es wird beffer fein, wenn fie mitgeben," fagte Berr Gufebius. "Wollen nicht — auch Sie —"

Sie unterbrach ihn lächelnd. "Nein! Gelbst wenn Gefahr ware, nicht, und ich glaube nicht an Gefahr."

"Unterschätzen Sie sie nicht," entgegnete ber andre. Frau Unna lud ihn ein, Plat zu nehmen.

"Wir burfen nicht viel Beit verlieren," erwiderte er, aber er ließ sich auf den angebotenen Stuhl nieder.

Aus dem Nebenzimmer kam der Fabrikant, rasch, so daß die Schöße seines Gehrockes flogen. Er wollte das Zimmer nur durchschreiten und die gegenüberliegende Tür gewinnen. Dann erblickte er Herrn Eusebius. Er dankte ihm, daß er gekommen. "Ich halte die Maßregel für überstüssig," sagte er. "Aber es scheint meiner Frau eine Beruhigung zu sein. Also nehmen Sie die Knaben immerhin mit."

"Nehmen Sie bennoch die Sache nicht leicht,"

fagte Fuchs ganz still.

Herr Alfred Schuppiger lachte. "Sie haben Angst, als ob Sie Fabritherr waren. Ich lasse mich schon weniger leicht ins Bockshorn jagen. Ubrigens habe ich für alle Fälle Militär verlangt."

"Du haft?" fragte Frau Anna. Die Mitteilung

schien sie zu erschrecken.

"Sie sollen sehen, daß hinter dem Willen auch

eine Macht fteht," fagte ber Fabrikant.

Frau Anna mischte sich nie in die Geschäftsangelegenheiten ihres Mannes. Jeht aber sagte sie: "Es soll wirklich viel Not unter den Arbeitern sein, und vielleicht wäre es unsre Pflicht —"

Schuppiger schoß das Blut zu Kopf. "Wir sind mit unsern Wohlfahrtseinrichtungen allen andern voran. Unsre Löhne sind nicht niederer als anderswo. Ich sehe nicht ein, wo wir unsrer Pflicht nicht nachzgekommen wären."

Ein Ausdruck des Starrfinns war in seinen

Bügen.

Nun sprach Herr Eusebius wieder. Seine Stimme war wie das leise Echo der polternden andern. "Es ist diesmal nicht die Not, die Ihre und die andern Arbeiter treibt. Es ift etwas andres und — gefährlicheres."

"Nun?" fragte Schuppiger.

"Es ift ein Gift unter fie gesickert: Die Erkenntnis Ihres Reichtums. Es gibt Reiten, in benen bie Leute auf einmal feben, mas fie ichon lange hatten feben konnen, und auf einmal über etwas ftaunen, was sie lange als natürlich und selbstverständlich hingenommen haben. Ich habe es reden und raunen gehort in letter Beit. Biffen Sie, wie einer, ber nichts hat, gegen ben fühlt, ber alles haben tann? 3ch will Ihnen fagen, mas geschieht. Es ift ein tleines Flammlein, das in allem mas Mensch beißt, brennt, ftill, scheinbar ungefährlich, nur manchmal wie von einem Windzug bewegt, aufflackernd. Wenn viele solcher kleiner Feuer einander finden und ein Bolt ftatt bes einzelnen Menschen brennt, bann ift Befahr. Dann tann eine Brunft werden, die Belten frift. Die Brunft ift jest - unter Ihren Arbeitern. Seien Sie also immerhin auf Ihrer hut, herr Schuppiger."

Die Knaben waren, mahrend Herr Gusebius sprach, berangetreten und hingen mit furchtsamen Augen an

ihm. Frau Anna ftand ftill daneben.

Der Fabrikant schüttelte sich. Vielleicht mußte er einen unangenehmen Eindruck los werden. Dann sagte er, laut und hestig wie immer: "Etwas Ahnliches habe ich mir vorgestellt. Aber gerade darum sehe ich nicht ein, warum ich nachgeben soll. Hunger verdient Mitseid, Blutdurst Strase."

Er drehte sich um und ging in das Zimmer zuruck, aus dem er gekommen war.

Der Apotheter wendete sich ben Knaben zu: "Seid Ihr bereit?" fragte er.

Sie bejahten und holten ihre Müten vom Rechen

im Flur.

Frau Anna begleitete die drei bis an die Tür. Sie sah sie durch den Garten gehen und in die Straße treten. Herr Eusedius hatte zu jeder Seite einen ihrer Söhne. Er ging frei, mit seinen Begleitern sich unterhaltend, als ob nichts Außervordentliches sie des Weges sühre. Eben als sie das Tor verließen, begegnete ihnen eine Schar von Arbeitern, unter denen der Mechaniker Thomas Räber ging. Eusedius grüßte den Mann und stand einen Augenblick, den Arm um Richards Schulter gelegt, bei ihm still. Sie wechselten ein paar Worte. Dann verschwand der Apotheker mit den Knaben um die Ecke. Die Arbeitergruppe kam langsam näher.

Frau Anna wußte nicht, warum ihr das Herz so klopste, mährend sie den Nahenden entgegensah. Es lag Unheil in der Luft. Sie wurde den Gedanken an das Bild nicht los, das der Apotheker, der seltsame Mann, vorhin gebraucht. War es nicht, als ob mit denen da drüben wirklich ein Feuer näher käme? Sie schritten breitspurig und schwerfällig einher. Der Kies knirschte unter ihren breiten Schuhen, und obwohl sie alle in Feiertagskleidern steckten, verrieten ihre Bewegungen die Leute, die schweres Wertzeug handhabten oder in die Maschine griffen. Nur der Schreiber, der in der letzten Bersammlung das große Wort geführt, hatte ein flinkes Wesen und schussiges Gebaren.

Frau Anna begab sich jett ins Haus zuruck und suchte ihren Mann. Er stand im Gartenzimmer, wo die eingeworsenen Scheiben ersett worden waren. Den breitrandigen schwarzen Filzhut auf dem Rops, die Hände in die Taschen gesteckt stand er da. Als seine Frau hereintrat, drehte er sich um. "Siehst du sie kommen?" fragte er.

Die Männer hatten ihn am Fenster gewahrt und näherten sich der Treppe, die zum Zimmer führte. Sie schienen zu erwarten, daß er heraustreten werde. Unschlüssig verweilten sie einen Augenblick und besprachen sich untereinander. Dann trat Thomas Räber aus ihrer Mitte und kam auf die Treppe zu. Schon auf der ersten Stuse nahm er den Hut ab. Er drückte von außen auf die Klinke. Die Tür war gesichlossen.

"Laß ihn herein. Sprich mit ihm," bat Frau Anna ihren Mann.

Der tat, als fahe er den Arbeiter nicht, der ver-

legen den But in den Banden drehte.

"Ich habe ihnen sagen lassen, daß ich mit ihnen nichts mehr zu reben habe," antwortete Schuppiger und verließ bas Fenster.

"Es ift ber alte Raber," fagte Frau Unna.

"Ich weiß wohl," gab Schuppiger zurück. Dann entschloß er sich plözlich. "Den am Ende will ich hören," sagte er und drehte den Schlüssel in der Tür, gerade als Thomas Räber, dem einer der unten Wartenden ein Spottwort zuwarf, die Treppe wieder hinabsteigen wollte.

Der Mechanifer war aufgebracht, daß er wie ein Bettler hatte vor der geschloffenen Türe stehen

muffen, aber die langjährige Gewohnheit ließ ihn mit icheuer Achtung über die Schwelle des Arbeitgebers treten.

Frau Anna grußte ihn mit freundlicher Bertraulichkeit. "Bas macht ihr für Geschichten?" sprach fie fast scherzend, nahm ihm selber die Rlinke aus ber Band und schloß hinter ihm die Tür.

Einen Augenblick fühlte er eine leise Barme im Bergen. Er hatte für die hohe, ftille und im Wefen wie im Außeren gleich vornehme Frau immer eine große Anhänglichkeit gehabt. Dann ärgerte ihn bie Haltung des Kabrifanten.

Schuppiger brehte ihm ben Rücken. Die Linke hielt er in ber Tasche, die Rechte stütte er auf einen

Tisch, an bem er stand.

In Thomas Räber vollzog sich eine merkwürdige Bandlung. Er trat einen Schritt weiter vor und fühlte, wie sein schwerer Schuh in einem weichen Teppich versank. Unwillkurlich schaute er sich um. Das Zimmer war mit Möbeln aus ber Rokokozeit ausgestattet. Biel Beif und Gold. Biel Rierlichkeit und glanzender Schein. Da mußte Raber an feine Stuben benten. Da lag fein Teppich, und die armseligen Möbel waren Krüppel gegen bas Gerät hier im Zimmer. Hatte ber, bem bas gehörte, Ursache, ihn wie einen hund vor der Ture fteben zu laffen? Auf dem Tisch daheim in der Rüche lag jetzt noch eine Rechnung, die er, Räber, heute morgen vor dem Weggeben noch erhalten, eine Holzrechnung. Feuern mußte man doch in Gottesnamen! Aber die Rechnung war zwei Jahre alt und - er wußte auf der Welt nicht, wie er gablen follte. Es war ja auf alles Beschlag gelegt.

"Nun," nahm jett Schuppiger, dem der andre zu lange schwieg, das Wort: "Wollt ihr den Glaser zahlen kommen, der mir die neuen Fenster gemacht hat?" Er sah sich über die Achsel nach ihm um.

Thomas Raber nahm fich zusammen. "Ich bin beauftragt, Herr Schuppiger, noch einmal zu fragen,

ob nicht boch noch eine Einigung -"

Er zögerte, aber als der andre nicht antwortete, fuhr er fort: "Sie sehen, es ist heute morgen kein einziger von uns angetreten."

"Defto schlimmer für euch," antwortete Schuppiger. Er lehnte sich jett mit ben Handen nach hinten an einen Tisch. "Ihr hattet Euch selber einen andern Abgang verschaffen können, Raber, nach so vielen

Jahren," fügte er falt hinzu.

Auf Thomas Räber hieben die Eindrste und Gedanken wie mit Beilen ein. Er wußte, was der Herr meinte. Er, Räber, sollte entlassen werden. Schuppiger sagte das, als ob überhaupt nicht mehr darüber zu reden sei, als stünde das alles schon seit langer Zeit sest. Und daheim das Elend. Und — und hier — verslucht — Reichtum — der aus jeder Ecke stierte, als wollte er einen äffen.

"Um Euch tut es mir leid," fuhr Schuppiger fort, "um Euern Buben schon weniger. "Den habt Ihr schlecht im Zaum gehalten. Das ist ein Giftler und Schreier. Behalten hatte ich ben ohnehin nicht."

Räber fühlte, wie ihm der Kopf heiß wurde. Auch verwirrten sich ihm die Gedanken. Dennoch sprach er bescheiben, nur mit ein wenig zittriger Stimme: "Ich weiß nicht, was Sie mit uns allen im Sinn haben, Herr Schuppiger. Aber — aber ich meine, alle — 270

Ihre Arbeiter können Sie nicht fortjagen und — vorläufig haben Sie es mit allen benen zu tun, die ba drüben im Hofe stehen."

Schuppiger ging hinüber und tat die Tür weit auf: "Der Ton paßt mir nicht, Räber," sagte er. "Ihr könnt den andern sagen, daß es bei dem bleibt, was ich ihnen geantwortet habe: wer ruhig an seine Arbeit geht, kann bleiben. Die übrigen, vor allem die Rädelssührer, sind entlassen."

Frau Anna war im Begriff gewesen, sich zu entfernen; sie wollte sich nicht in die Geschäfte der Männer mischen. Jetzt kam sie zurück. "Überlege es noch, Alfred," bat sie in ihrer stillen, kühlen Beise. "Ein wenig Entgegenkommen wird den andern das Ein-

lenken erleichtern."

"Ich habe nichts zu überlegen," antwortete

Schuppiger ungehalten.

Thomas Räbers Blut kam ins Sieden. Und baheim das Elend! Und — und hier der Reichtum! Es war ganz gut, wenn keine Einigung zustande kam! Er wünschte auf einmal Streit! Streit! Der letzte Rest von Unterwürfigkeit zerbröckelte unter seinen nächsten Worten: "Es ist kein Spaß, Herr Schuppiger," sagte er. "Die Arbeiter sind ausgeregt. Sie haben von — von Gewalt geredet! Es ist kein Spaß, Herr — ich —"

Schuppiger unterbrach ihn. "Drohen wollt Ihr? Das fehlte mir noch. Fort jest! Ich bin fertig mit Guch!"

Er riß jum zweitenmal die Tur auf.

Diesmal ging Räber. "Ja, ja, ja," murrte er, als er sich schwerfällig an dem Fabrikanten vorbei brückte. "Ich gehe schon."

Als er draußen stand, wendete er sich um. Die Wut schoß in ihm auf, wie wenn Pulver auffaucht. Er lachte laut.

Schuppiger schloß die Tür, aber das Lachen traf ihn noch, und obwohl er ein furchtloser Mensch war, erschraf er.

Der ruhige und vernünftige Räber war nicht mehr wiederzuerkennen. Er stand auf dem obersten Treppenstück und murrte und schimpfte vor sich hin: "Zu dem Loch, zu dem man herausgeworfen ist, kann man auch wieder hereinkommen!"

Dann stieg er treppab, immer murrend und ein wenig mit den Armen schlenkernd, und immer noch rauh lachend.

Die draußen gewartet hatten, kamen auf ihn zu. Aber auch über der Straße war es lebendig geworden. An dem Grimm des einen, der aus jeder seiner Bewegungen zu lesen war, entzündete sich derjenige der andern. Vier Polizisten, die den in den Garten Drängenden den Eintritt verwehren wollten, wurden beiseite geschoben. Auch Frauen waren unter denen, die nun durch das Tor drangen. Sie lärmten nicht. Es war mehr nur ein dumpses, stierhaftes Vorwärtsstampsen der Menge.

Jetzt wendete sich von der kleineren, unterhalb der Treppe stehenden Gruppe der Schreiber denen unterm Gartentor zu: "Hinausgeworfen!" schrie er mit seiner

schrillen Stimme binüber.

Der Haufe wälzte sich herein, balb nicht achtend, was Weg und was Gartenbeet war. Noch schrien sie nicht, aber die Mäuler standen offen vor Erwartung, Genaues über die Vorgänge zu hören, und 272

die Augen waren weit, wie die von hungrigen. Allen voran eilten ein Bursche und ein Mädchen. Das maren bie Raberskinder. Es hielt fie niemand auf, benn man gab ihnen ein Recht, ben Bater gu fuchen. Georg war im Reiertagsgewand wie die übrigen Arbeiter. Er lief mit gebalten Käuften baber. Seine Stirn bampfte, er hatte schon in ber Früh getrunken und war es nicht gewöhnt. Christine mußte aus bem Baufe gelaufen fein, wie fie ging und stand. Sie hatte die Mutter allein gelaffen; es . buldete sie bort nicht mehr, einmal, weil die Kranke ärger als je litt und jammerte, und bann, weil eine rasende Neugier sie trieb. Sie war barhaupt. Feten ihres groben braunen Hagres flogen im Wind, nur am Hintertopf fagen die Bopfe fest. Aber ber Wind hatte sie mit Staub beworfen, ber in Körnern im Haar haftete. Das Gesicht mar gerötet, die Arme nacht bis zum Ellbogen. Eine wilbe Schonheit und Rraft mar an Christine Räber.

Sie war lange nicht mehr in Schuppigers Garten gewesen. Ihre Augen sielen auf die wohlgepslegten Beete und auf das schöne Haus. Es bereitete ihr eine an Trunkenheit streifende Freude, da einzudringen und sich frei und herrisch zu bewegen, wo sie sonst nur scheu und zaghaft gegangen war.

Diese Freude erwachte bald in allen benen, die

ben Garten zu füllen begannen.

Inzwischen erzählte Thomas Räber, was er erlebt hatte. Er sprach nicht gelassen und langsam wie sonst. Es war ein rauber Hohn in seiner Stimme. "Es hat nur noch gefehlt, daß er mir einen Fußtritt gegeben hätte."

"Zeigt es ihm! Lagt es euch nicht gefallen!" schrie jett einer.

Es war Georg, ber ben Bater erreicht hatte.

Da war auch Chriftine schon.

"Ein so alter treuer Arbeiter wie Ihr muß sich bas bieten laffen!" schrie fie. Ihre Stimme war hell wie eine Trompete. Die ganze Menge konnte hören, was fie fagte.

Und es ging wie ein Lauffeuer herum. Sie tannten alle ben Thomas Raber und wußten, wie lange er in der Kabrit in Arbeit stand und wieviel er immer gegolten hatte. Was bem geschah, konnte noch viel eher einem jeden andern von ihnen geschehen. Sie vergaßen, daß Räber in Schulden stedte und in letter Reit an Ansehen auch in ihren Augen eingebußt hatte. Biele Blicke richteten fich auf ihn. Das mar er! Gott, mas für ein maderer, einfacher Mann! Und bem mar bie Tur gewiesen worden! Zweimal, wie einem aufdringlichen Sandelsjuden! Die Erregung wuchs. Ginige suchten nach Steinen.

Als sie schrie, hatte Raber Christine erkannt. Es flog ihm burch ben Ropf: Wie kommt bas Mabchen baher? Was hat sie bie Mutter allein gelaffen? Dann stürmten bie Gebanken. Und babeim bas Elend! Und — und da brinnen der Prunt! Es loberte in ihm. Seine Schläfen glühten. Seine

Sinne brannten.

Jett verlor er sich. "Da müßt ihr einmal hin-einsehen in die Stuben!" schrie er und zeigte nach bem Hause. "Da mußt ihr einmal einen Besuch machen, wenn ihr noch nicht bagewesen seib. Da gabe es ein wenig auszuräumen und beimzuholen.

Es ist viel barin, was wir auch brauchen konnten!" Er wußte nicht, was er rebete.

Der Schreiber griff feine Worte auf: "Warum follen wir uns nicht felbst bezahlt machen, wenn man

uns nicht bezahlen will!" freischte er.

Und plöglich wendeten sich alle die Blicke dem Hause zu, die vorher aufgeleuchtet hatten, wenn Blüten unter stampfenden Füßen brachen und eine schöne Anlage durch Tritte zerstört wurde. Es war etwas Wildes, Mauereindrechendes in diesen Blicken. Sie drangen durch die Fenster in die Studen des Fabrikanten und sahen dort Dinge, die sie in Wirklichkeit noch nicht sehen konnten. Sie suchten in Schränken und sogen sich an Herrlichkeiten sest. Es war Hunger nach Raub und Besitz in ihnen.

Es wußte nachher niemand zu fagen, wie es tam.

Das Murmeln und Murren ber Menge wuchs, wie wenn ein Wort am andern, ein Fluch am andern sich entzündete. Jetzt war das Murren ein Wutschrei und jetzt der Schrei ein Johlen. Ein Rausch packte alle, daß sie die Sinne verloren und mit-

murrten, mitschrien, mitjohlten.

Die Schutsleute hatten sich dem Hause zugezogen und suchten nun, Mann neben Mann, einen Keil zwischen die Menge und das Wohngebebäude zu treiben. Aber die Schar der Herandrängenden schwoll an und wurde zum festen Knäuel. Zuerst hatten sich die Schutsleute nur gegen Schultern zu wehren, die sie Mauer zu drücken drohten. Aber als sie die Fäuste brauchen mußten, wurden auch drüben Hände und Arme frei. Sie reckten sich, schwer, krallend, reißend aus dem Hausen. Die Männer wurden

beiseite geschleubert. Sie mußten weichen, wenn sie nicht ersticken wollten. Einer, ein langer Mensch mit einer Bärenkraft, stand mit dem Rücken an der Hausmauer und wehrte sich länger als die andern. Aber die Fäuste kamen ihm an den Hals. Die Müge suhr zu Boden. Jeht würgten sie ihm die Gurgel, jeht riß ihn einer an den Haaren. Er stöhnte und brüllte und bekam die Faust an den Säbel. Aber er hatte ihn kaum aus der Scheide gerissen, so hielten vier Arme den einen sest. "Warte, wir zahlen dir das Messer!"

Sie kamen wie die Wilben über ihn. Jetzt hatten fie ihn am Boden, jetzt unter den Füßen. Er war der erste, der an dem Unglückstage auf dem Platze

blieb.

Inzwischen hatten sie brüben die paar Stufen zum Gartenzimmer des Fabrikanten wieder erstiegen. Georg Räber war allen voran. Über die Köpfe der Stürmer flogen von hinten Steine in die Scheiben. Da klirrte es. Dort klirrte es. Jedem Glasbrechen solgte ein Jauchzen. Die Weiber schrien am lautesten; und über ihren kreischenden Stimmen war hell und

schrill biejenige ber jungen Christine.

Georg Raber riß an der Klinke der verschlossenen Bimmertür. Sie war schwach, seine Faust schwer wie ein Hammer. Er riß die Klinke weg und warf sie zu Boden. Aber das Schloß widerstand noch. Eben wollten er und andre mit den plumpen Körpern sich gegen die Tür stemmen, da riß Herr Alfred Schuppiger das daneben liegende Fenster auf. Es war dasselbe, das sie ihm gestern eingeworfen und in das disher noch kein neuer Stein gefallen war.

Der Fabrikant hielt zwei Gewehre in den Händen. Das eine hob er und zielte in die Luft. Krachend fuhr der Schuß ins Blaue. "Wenn ihr die Tür einbrecht, follt ihr mich kennen lernen!" schrie er, und seine Stimme war so stark, daß sie den Lärm und das Toben überwand. Sie und der Schuß machten die Menge einen Augenblick stutzig.

Aber Georg Raber hatte jest die Tur gesprengt.

Er brang ein, andre folgten ihm.

"Achtung!" fchrie Schuppiger, ber gurudgefprungen

war. Er fentte bas zweite Gewehr.

Die Vorbersten konnten nicht zuruck, selbst wenn sie gewollt hatten. Die hinteren schoben sie vorwärts.

Feuer und Knall.

Schuppiger schoß auf ihre Füße. Aber Georg Räber mochte sich in bemselben Augenblick gebückt

haben. Er fiel unter bem Schuß.

Sein Vaier war wenige Schritte hinter ihm. Als er den Fabrikerrn am Fenster gesehen, hatte ihn ein Frost gepackt. Woran war er, Thomas Räber? Was für ein Wahnsinn hatte ihn dis hierher gesührt? Er wollte zurück, sich freimachen, aber seine Krast reichte nicht. So geriet er ins Zimmer. Da siel der Schuß, in dem Georg zusammenbrach.

Rings um Räber war Geheul und Reuchen. Gin Dunst von Schweiß stieg auf. In den Gehirnen hatte kein klarer Gedanke mehr Raum. Der Wahn-

finn tam wieber.

Thomas dachte nicht mehr an den Sohn. Das, was ihn monatelang gequält, gestochen gebrannt, siel ihm wieder ein. Die Schulden, das Elend das

heim! Da war auch die Gier wieder, aus dem Sumpf herauszukommen. Da war das Bewußtsein, daß der reiche Mann da in den Studen das hatte, was ihm fehlte! Der Wahnsun flackerte auf und ließ keiner Aberlegung mehr Zeit. Der tolle Mann sah eine Uhrkette. Gold! Gold! Da war, was er brauchte. Er griff zu, zerrte. Jest hatte er die Kette mitsamt der Uhr. Er hatte sie dem Fabrikanten von der Weste gerissen. Und der Wahnsinn brach aus. Räber war nicht der einzige. Die Gier nach Raub war wach. Jest war einer über der Kommode dort. Einer rüttelte am Schrank. Drei stürmten ins Nebenzimmer.

An der Wand stand Alfred Schuppiger, das Gewehr in den Händen. Er sah, daß kein Widerstand nütze. Vielleicht war er auch starr vor Staunen darüber, wie die Leute hausten. Er blieb eine Weile untätig. Frau Anna, die von Ansang an ihm zur Seite gewesen, hielt neben ihm aus. Sie war totenbleich, aber auch an ihr war mehr Staunen als Furcht. Und die hohe blonde Frau hatte so viel Würde, daß einer der Arbeiter, der an ihr vorüberstrich und sie mit dem Elbogen stieß, mitten im Setümmel beiseite wich und die Mütze vom Kopse riß, als ob er sich entschuldigen wollte.

Eine regelrechte Plünderung des Hauses begann. Aus der Hintertür flohen ein paar Mägde schreiend durch den Hof.

Alfred Schuppiger ging mit seiner Frau aus ber Tür bes Gartenzimmers, die leer war, hinaus auf die Treppe und ins Freie. Er hielt noch immer das Gewehr in Händen, aber er benutte es nicht mehr.

Seine Gedanken waren schon bei der Zukunft. Diese Berrückten sollten es büßen! Er legte sich schon zurecht, welche Mittel des Gesehes er brauchen wollte. Nur Geduld! Sie sollten es nicht billig haben!

"Gott sei Dant, daß die Kinder fort sind," sagte

Frau Anna.

In einem der Rieswege wartete ein Trüpplein

Arbeiter, ältere, ruhige Leute.

Zwei von den überwältigten Schutzleuten standen mit zerrissenen Kleidern und blutend in ihrer Mitte. Der kleine Menschenknäuel tat sich auf, als der Fabrikant und seine Frau vorbeigehen wollten. Die Männer hatten die Gewalttätigkeit hindern wollen. Sie hatten gemahnt, sich widersetzt, waren den Schutzmännern zornig zu hilse gekommen, aber sie hatten nichts wider die Abermacht vermocht. Jetzt traten sie in achtungsvoller Haltung auf das Shepaar zu, das, von niemand belästigt, daherkam.

Herr Alfred Schuppiger sah die Leute nicht an. Seine zornigen Gebanten riffen ihn vorwärts. Er

wollte in die Stadt.

Frau Anna aber wendete sich zu den Männern. "Ihr hättet es nicht so weit kommen lassen sollen," sagte sie.

Da suchten fie sich zu entschuldigen.

Aus dem Hause klang das Getose der Plünderer. Aber nun kam auch von der Straße her Lärm. Trommelschlag näherte sich. Durch das Gartentor sprengte ein Offizier.

Schuppiger ging ihm mit weitem Schritt entgegen. Sein Gehrock flog. Er schritt hoher aufgerichtet. In Gile erzählte er bem Offizier die Borkommnisse. "Solbaten," redete es unter bem Bolt, das in ber Straße stand. Die halbe Stadt Weltwil war ba beisammen. Es hatte sie nichts mehr zu halten vermocht. Sie hatten die Absperrung durchbrochen und waren bis an Gitter und Tor vorgedrungen.

"Soldaten," redete es unter dem Arbeiterhäuflein,

in beffen Nähe Frau Anna noch immer stand.

Das Wort brang auch ins Innere des Hauses, als ob es hineingeschoffen worden sei. Ein Rennen und Laufen begann in Haus und Garten. Die Schutzleute tauchten wieder auf. Sie hatten neuen Mut und machten sich baran, ins Haus zu dringen. Den toten Kameraden hatten sie drüben in das Gartenhaus geschafft. Einer hielt Wache bei ihm, und ein Rudel Weiber jammerte dabei.

Die Trommelschläge kamen näher. Draußen in

ber Straße teilte fich die Menge.

Ein eigentümliches Schauspiel hebt an. Leute erscheinen in den Türen und Fenstern des gestürmten Hauses. Sie spähen aus wie solche, die Furcht haben und eine Bestätigung ihrer Besürchtungen suchen. Die einen haben rote Köpse, wie wenn ihnen die Scham über die Stirn loderte. Andre sind kreideweiß und haben das Aussehen von Verstörten. Viele verschwinden wieder, als fürchteten sie, gesehen zu werden. Einige haben merkwürdige Gegenstände in den Händen, dieser eine Gipsbüste, der ein paar Champagnerslaschen, jener ein Schmucktästchen der Frau Schuppiger. Eine Frau mit mannsstarken, rohen Zügen hat einen ganzen Stoß Leintücher im Arm.

Das Militär marschiert in den Garten. Rommandoruse tonen. Im Hause ist es merkwürdig still geworden. Dafür schleichen da — da — dort Menschen beiseite und suchen unbemerkt aus Haus und Garten zu kommen. Die Polizisten haben Arbeit. Hier und dort werden Gefangene abgeführt. Und es ist abermals merkwürdig: Hier und dort stellt einer beiseite, was er im Arm gehabt, rasch und scheu, als ob es ihn steche. Manchmal, so draußen im Freien, wo ein langer Kerl mit seiner jungen, scheuen Frau steht, leeren sie auf der Stelle, wo sie eben sind, ihre Taschen und wersen haftig allerlei Raub zu Boden, mit angstwollem Blick sich umsehend, ob sie nicht besobachtet werden. Die Wut und die Gier haben sich in Schrecken verwandelt, in Ernüchterung, in einen Etel vor sich selber.

Nur eine kleine Schar von Menschen stürmt aus bem Gartenzimmer. In benen rast noch immer die Glut, die sie ins Haus hat dringen lassen. Unter ihnen sind Thomas Räber und seine Tochter Christine. Das Haar des jungen Mädchens sliegt zerzaust. In der Rechten hält sie einen Stock als Wasse, im linken Arm trägt sie die wertvolle Standuhr, die sie vom Schreidtisch des Fabrikherrn geholt hat. Thomas Räber selbst hat gefüllte Taschen, und in der Linken zusammengeballt trägt er noch immer die schwere Rette, die er Herrn Alfred Schuppiger von der Weste geriffen

Im Garten geht das Marschieren der Soldaten. und das scharfe Kommando der Offiziere. Abteilungen umzingeln das Haus, besetzen die Türen. Eine Schar stellt sich dem Haufen Räbers gegenüber.

"Rommt heran, wenn ihr es wagt!" schreit einer ber Arbeiter, ein milber Bursch, ber sich in Schup-

pigers Reller zu schaffen gemacht.

Christine steht auf der obersten Treppenstuse und schwingt den Stock.

Aber ihr Bater reißt die Tür auf: "Da — da schaut

berein, da könnt ihr aufraumen!"

Das Gesicht bes breitschulterigen Mannes ist verwüstet, seine Augen sind entzündet, der kohlschwarze Bart sieht aus, als ob einer Stücke daraus gerissen hätte. Er zeigt rückwärts in das Zimmer, wo auf blutigem Teppich Georg liegt und stöhnt, während zwei Weiber um ihn beschäftigt sind.

Der Offizier tritt ein wenig beiseite. "Achtung!"

kommandiert er.

Die Gewehre fahren in die Bohe.

Da tritt Frau Anna hinter der Reihe der Solsdaten hervor. "Räber!" ruft sie, "seid vernünftig, Räber. Wollt ihr euch alle unglücklich machen?"

Der Mechaniker steht vorgebeugt. Er hört und sieht nicht, was um ihn her vorgeht. Er vernimmt nur die Stimme. Sie ist wie ein Ruf aus einer Zeit, da alles gut war. Er — er war einmal ein braver, gerader Mensch! Es ist, als ob er erwache, als ob ihn einer vor den Kopf geschlagen und geweckt hätte. Er sieht die goldene Kette an, die er in der Hand hält. Er erschrickt. Ist — ist Blut daran? Er greift in die Tasche und zieht Geld heraus, Geld! Es ist nicht sein. Wie — wie kommt er dazu?

Da spricht einer neben ihm. "Wir, wir können nicht gegen sie aufkommen! Es sind ihrer zu viele."

Auch der Schreier ist klein geworden. "Berdammt!" knirscht er und brückt sich hinter die Hintersten.

Nur Christine treischt gellend auf: "Auf was wartet ihr noch? Haut auf sie los, auf die Henker!"

Da packt ber schwarze Räber sie beim Handgelent. "Schweig!" herrscht er ihr zu.

Der Offizier hat brüben die Unschlüssigkeit der Auswiegler bemerkt. Er will Blutvergießen vermeiden.

Noch einmal mahnt er: "Seid vernünftig, Leute! Gebt nach. Wenn ihr Vernunft annehmt, tann noch

alles glimpflich für euch abgehen."

Schon unterhandeln einige mit ihm. Jett geben sie sich gefangen, einer nach dem andern. Thomas Räber mit der Tochter sind die letzten. Er geht gebückt und taumelt, während Christine den Ropf aufgeworsen trägt. In beiden Händen hält jener Wertsachen, die er in der Tasche getragen, und die beiden gefüllten Hände streckt er dem Ofsizier hin. Die Hände zittern so heftig, daß sie die Sachen kaum zu halten vermögen. "Da," sagt er, "da — ich — ich wollte nicht — ich weiß nicht, wie ich es habe tun können."

Auf einen Wint des Offiziers nehmen ihm zwei Soldaten den Raub ab. Er greift sich an die Stirn und erblickt die Uhr in Christines Arm. "Da," lallt er abermals, "es — es ist ein Jrrtum — ein —

ich weiß nicht -"

Christine trott, aber als sie den Bater ansieht, kann sie nicht anders, gibt auch die Uhr hin, lacht erst laut und frech dazu und slennt dann plötlich.

Das Hinundher der Truppen und das Abführen

von Gefangenen nimmt feinen Fortgang.

Frau Anna Schuppiger ist neben Thomas Räber getreten. "Ich schaue nach Euerm Sohn," sagt sie. "Auch nach der Frau," fügt sie hinzu. Und fragt in plötzlichem Einfall: "Ist — ist sie denn ganz allein?"

recht langweilig; benn er streifte die Vorgänge nur mit wenigen Worten und redete mehr von Gott und seinen Fügungen als von den Menschen, mährend zu dem Gottesdienste des Helfers ein mächtiger Zulauf war, weil Herr Hans Heinrich Meiß sich als ein streitbarer Mann erwies und in die Einzelheiten der jüngsten Bewegung einging, für und gegen Partei nahm und sich nicht scheute, dem großen Fabrikanten Schuppiger vor versammelter Gemeinde für seine Halsstarrigkeit gründlich die Leviten zu lesen.

Aber auch das ging vorüber. Die Zeit schritt mächtig aus, und ihr Tritt war so schwer, daß man selbst in den engen Gassen von Klein-Weltwil aufhorchte und über dem, was kam, dessen vergaß, was

gewesen mar.

Unmittelbar nach den Unruhen und als Weltwil noch von dem Schrecken und der Entrüftung über diese widerhallte, hatte Herr Eusedius, der Apotheker, mit Rosalina Gans die lang geplante Bergfahrt ausgeführt. An einem Nachmittag reisten sie von Klein-Weltwil ab. "Ich rufe Sie, wenn ich auf dem Wege zum Bahnhof an Ihrem Hause vorbeigehe," hatte Rosalina zu Herrn Eusedius gesagt. Sie war schon bei der Aufstellung des ganzen Planes die tatkräftige, kurz angebundene Führerin gewesen. Der Apotheker aber hatte sie mit einem leisen und heimlichen Lächeln gewähren lassen.

An dem vereinbarten Nachmittag war sie an die Apotheke gekommen. Ihr Schritt meldete sie von weitem. Sie hatte schwerbeschlagene Bergschuhe an und dicke wollene Strümpse, von denen der kurze braune Rod aus Lodenstoff ein Stück freiließ. Am

Rücken hing ihr der Auchfack, und in der hand hielt fie ben Gispicel.

Sie brauchte nicht zu marten. Berr Eusebius stand schon in ber Tur, als sie herantam. Dame Siebenmann, die alles fah, hatte fie rechtzeitig ge-Rosalina musterte ibn erstaunt. Auch er melbet. trug Bergausrüftung, schweres Schuh- und dickwollenes Strumpfwert, auch er hielt den Bickel in der Fauft, und um den Oberkörper hatte er quer bas feine, ftarte Gletscherfeil geschlungen. Rosalina mußte auf einmal glauben, daß er berggewohnt fei. Wohl verfant die geschmeidige Geftalt ein wenig in ber rauhen Ausruftung, allein das schmale, blaffe Gesicht trug ben Ausbruck einer großen Entschloffenheit, und mit Erstaunen sah Rosalina, wie nervig und hart die weißen Banbe maren.

"Das Mineralwaffer nach Rapperswil muß gleich abgeben," fagte Berr Gufebius unter ber Tur noch zu seinem Provisor, "und forgen Sie bafür, lieber Stillfried, daß die heitle Arznei für den Stadtrat Widmer wie immer forglich gemacht wird. — Nein, das neue englische Seefrankheitsmittel legen wir uns nicht zu. Sie miffen, daß wir mit ber ficheren Wirtung unfers eignen rechnen tonnen."

So gab er rasch noch eine Beisung nach ber andern. Dann faßte er Abschied nehmend nach ber Rechten Stillfrieds. "Alfo übermorgen find wir gurud, wenn uns nichts juftößt," fagte er.

"Was foll uns?" fragte Rosalina ärgerlich.

"Baben Gie Furcht?"

Er lachelte. "Die Gefahr kennen, heißt nicht bie Gefahr fürchten," fagte er. "Ich habe mein sonberbares Vergnügen baran, in die Abgründe und Gleischerspalten zu schauen und mir zu benken, daß in jeder und jeder ein bleicher Gesell sitzt und auf mich lauert. Wie das Leben, so sehe ich auch gern den Tod kühl und aus der Höhe an."

"Leben Sie wohl, Stillfried," unterbrach er sich, und mit einem Blick auf den seidenweißen Kopf des alten Mannes gab er einem plöglichen Einfall Worte: "Der ist auch so ein weißer Gipfel, Fraulein Rosalina, mein Freund und Helfer da. Kühl und still und weiß und kar. Die von Klein-Weltwil wissen nur nicht, wie hoch der eine sie überragt."

Er brudte fest Berrn Stillfrieds Band.

Dann machten das Fräulein und er sich auf den Weg.

Es war ein ruhiger und klarer Tag, einer von jenen, die sicheres Wetter versprechen. Der Himmel war blau und weit. Zuweilen schwebte in diesem meerähnlichen Grunde stillen, tiesen Blaus eine weiße Wolkeninsel. Jest stand dort eine und jest dort drüben eine andre, und nach einer Weile waren die Stellen wieder leer, als ob die Inseln versunken seiland, vom Gold der kam auch ein solches Wolkeneiland, vom Gold der Sonne umzuckt, mit dem Ostwind über den ganzen Himmel gezogen und verschwand jenseits am Porizonte hinter Bergen, Feldern oder dunkeln Wäldern unhördar, ruhig, in großem, stillem Zuge, gleich einem Fahrzeug, dessen Keise nach Unendlichkeiten geht.

In Göschenen stiegen nach einer raschen Fahrt bie beiden Wanderer aus und begannen sogleich ben Anstieg ins Voralptal. Die Sonne ging hinter dem

bunkeln Felshaupt des Salbitschyn unter. Selten begegneten den beiden Bergsteigern Leute. Unterwegs hatte sich der breitschulterige, rotbärtige Führer, der Beter Trösch, zu ihnen gesellt. Der sprach bann und wann ein kurzes Wort. Ginmal kletterte über einen Hang herunter eine bunte Ziegenherde, deren kleine Schellen eine lustige Musik verführten.

Nach einer Weile ließen Herr Eusebius und Rosalina den Führer vorausgehen, und mit seinen schweren, wegfressenden Schritten kam er bald außer Hörweite. Rosalina hielt an einem Bach inne, der, vom Berge niederstäubend, das Sträßlein kreuzte. Sie streckte die Hand ins Wasser und ließ die kleinen, klaren Wellen mit Wohlbehagen über den nackten Arm lausen. "Eiskalt," sagte sie. "Und hören Sie? Nun ist nichts weit herum als das dumpse Murren des Stromes drüben und das Plaudern dieses Bächleins."

Herr Eusebius stand neben ihr. Er hatte ben Hut in den Rucksack gesteckt, und die Sonne lag auf seinem schwarzen Haar. "Wir müssen noch höher hinauf, ehe ich die Stille recht genieße," sagte er. "Mir liegt noch immer das Gewimsel von Klein-Beltwil in den Ohren."

"Wer sollte hier benken, daß dort soviel Elend wäre?" sagte Rosalina, noch immer die Hand im Wasser. "Die kleine Stadt war durchhallt von dem, was da in dem Arbeiterquartier geschah. Und hier ist so unendliche Ruhe."

"Sie gehen mit ihren Gebanken nicht ganz in die Tiefe, Fraulein Rosalina," sagte Herr Eusebius. "Es scheint uns hier still, weil in unserm Innern etwas

eingelult ist, und bort unten war Lärm, weil in dem Innern eines Haufens von Menschen ein Sturm der Erregung ging. Weltlärm ist das, was sich aus den beschleunigten, wilden und starken Pulsschlägen der Menschen ergibt. Lassen Sie uns wieder Leuten begegnen, und Sie werden empfinden, daß die Welt hier nicht anders ist als dort."

Sie schritten weiter. Lange sprachen sie nicht. Herr Eusebius sah Rosalina manchmal an und sann über sie nach, ohne daß sie es fühlte. Ihre Glieder zeigten im Steigen ihre Kraft. Es war köstlich zu sehen, wie die kräftige Hand den Pickel hielt und die Muskeln der sesten Arme in den dünnen Armeln der Bluse spielten. Das Gesicht rötete sich in dem Winde, der jetzt, da sie dicht neben dem tosenden Wildbach schritten, über den Weg strich. Der Apotheker freute sich an seiner Begleiterin. Einmal hob er die Hand, um raschen Griffs die ihre zu sassen. Und gleich danach regte sich das, was in der Tiese seiner Seele war, ein kleines, heimliches, verächtliches Lächeln: Wozu? Sie ist im Grunde nicht anders als alle!

Auch Rosalinas Gedanken beschäftigten sich mit ihrem Begleiter. Sie wunderte sich, wie wenig dieser Weg ihn ermüdete. Er schritt nicht rascher und nicht langsamer vorwärts als sie selbst, und doch glichen seine Schritte den ihren nicht. Er trug wie sie genagelte Bergschuhe, und doch schien ihr, als trete sie härter und lauter auf. Und während sie sehr wohl sühlte, wie ihr selbst das Blut rascher und wärmer in den Adern wallte, während sie durch die Kühle bergan stieg, sah sie, daß des Apothekers bleiches Gesicht keinerlei Anstrengung verriet und selbst in

feinen großen, verschleierten Augen immer berfelbe nach innen schauende und versonnene Blick mar. Aber er zog fie an, wie fie ihn. Sie hatte Berehrer und Freier. Seit fie Berrn Gufebius fannte, empfand fie eine eigentümliche Gleichgultigkeit gegen bie andern Manner, ohne daß fie für ihn felbst marmer empfunden hatte. Sie fühlte nur, bag er ein Besonberer fei, einer, neben bem bie anbern - aufammenschrumpften.

Der Weg ftieg jett fteil an und strebte einem bunteln Balbe zu, der unter ben schroffen Banben bes Salbitschyn muchs. Unterhalb des Waldes standen die Butten von Wiggert. Sie schritten an ihnen vorbei bis zur letten, bie in eine grune, hangenbe Matte

gebaut mar.

"Bier geht es fich leichter," fagte Berr Gufebius und schwang fich von bem fteinigen Wege ab über ben Raun in die eben abgemähte Wiese. Rosalina

folate ibm.

Die braunen Hutten hatten wie ausgestorben geschienen. Aus keiner hatte ein Mensch nach ihnen geschaut. Auch in ber letten schien niemand zu Sause. Allein, als fie fich anschickten, baran porbei bie Balbe weiter emporzutlettern, erblicten fie ein blutjunges, braunzöpfiges Mädchen mit einem Rinde auf bem Arm, bas auf einer Bant aus grauem Granit am Saufe fak.

Das Mädchen errötete beim Anblick ber Fremben. Berr Eusebius ftand ftill. "Wir haben bich erschreckt," saate er lächelnd zu ihr.

Unter seinen Worten gerfloß bas Rot in ihren Rügen. Es blieb ein weißes, zartes Gesichtlein, bas die hellbraunen, nach vorn fallenden Zöpfe einrahmten und in welchem lautere, hellbraune Augen standen. "Ich habe Sie nicht kommen gehört," sagte sie.

Rosalina trat zu ihr und betrachtete bas Kind, bas ihre kleine Schwester war. "Wie heißest du?" fragte sie, und bas Mädchen nannte seinen Namen: "Agatha Baumann."

"Bist du ganz allein?" fragte Herr Eusebius.

"Ja," antwortete sie, und es schien, als wollte sie es nach Bergbauernart bei diesem kurzen Bescheibe bewenden lassen.

"Da haben Sie Menschen," sagte Rosalina zu ihrem Begleiter, "aber sie stören die Stille nicht."

Es mochte sein, daß Agatha Baumann diese Worte als den Ausdruck der Verwunderung über ihre Einsamkeit auffaßte. "Der Vater und die Mutter sind zur Bahn hinunter," sagte sie. "Mein Bruder geht nach Amerika."

"Darum also war alles so leer in den Hütten da drüben," wendete sich Herr Eusebius zu Rosalina. "Es sind wohl noch mehr junge Leute fort?" fragte

er dann Agatha.

"Es ist balb niemand mehr hier," antwortete sie mit schmerzlich bewegter Stimme. Ihr Blick, der jett von Tranen gliterte, ging in die Ferne.

"Du wäreft gern mitgegangen," fagte ber Apo-

thefer.

"Der Bater läßt mich nicht," entgegnete Aagatha und fügte mit einem weben Spott hinzu: "Ich muß bas Kleine hüten."

Dann aber schien ihr ihr eignes Wort plötlich leib zu tun, als ob fie damit der kleinen Schwester,

die ihr im Arm lag, etwas Boses getan hätte. Sie nahm das Kind an sich, sah mit einem mütterlich innigen Blick auf dasselbe nieder und saßte mit schlanken Fingern zärtlich und voll Sorgfalt nach den kleinen roten Fäusten des Säuglings. Es war eine zehrende Gewalt in ihrem zarten Körper. Ihre Gestalt zitterte im Augenblick, da sie diese Gewalt um des Kindes willen zurückbrängte.

Herr Eusebius verstand sie. "Es ist eng und büster hier," sagte er, als ob er zu sich ober zu seiner Begleiterin spräche. "Und das Leben ist hart und karg. Da braußen hat man es leichter. Man kann sich seiner Tage freuen, etwas von seiner Jugend haben. Das Geld liegt vielleicht auf der Straße, das man hier in einzelnen Rappen aus dem Sande

flauben muß."

Er stieg noch im Reden schon wieder weiter. Zurückschauend grüßte er Agatha, und sie fühlte seinen Blick, als ob er noch lange auf ihr haftete.

Dem Mädchen klopfte das Herz, es wußte nicht warum. Es sah den beiden — Rosalina war Herrn Eusedius gefolgt — lange nach. Sie verschwanden im Walde. Agatha Baumann aber hatte ein Herz so schwer wie Blei. Wie hatte der Fremde gesagt? "Es ist eng und düster!" Herrgott, der Wald war sa schwarz und warf am Tage die Nacht in das enge Tal und — und — alle waren fort, der Jost, der Bruder, und — und die Eille, die mit ihr zur Schule gegangen. Die hatten etwas von ihrer Jugend, hatte der Fremde gesagt!

Amei Tropfen fielen auf bas Gesicht bes Rindes.

das Agatha hielt.

"Sie haben dem armen Geschöpf noch mehr Sehnsucht nach der Fremde eingeflößt," sagte Rosalina zornig zu Herrn Eusebius, als sie außer Hörweite waren.

Er sah sie kuhl an. "Sie tun mir unrecht,"

erwiderte er.

"Das tue ich nicht," gab sie in noch heftigerer Wallung zurück. "Sie haben eine sündhafte Art, das Bose in den Menschen geradezu zu wecken."

Frgendwie mußte sie plötlich die Augen vor den seinen senken. Er erwiderte ihr: "Ich spreche Gedanken laut auß, die ich hinter andern Stirnen lese und errate Wünsche, die in den Seelen stehen und von denen ich weiß, daß sie nach Erfüllung schreien, so sehr die, welche sie hegen, das sich selbst und andern verhehlen."

Die Eisenspize seines Gletscherbeils traf mit hellem

Klingen auf einen Stein.

Das Tal wurde wilder. Der Wald blieb hinter ihnen, und was sie sahen, war nur noch Geröll, targe Bergwiesen, dunkle Alpenrosensträucher und knorrige, niedere Arvenbüsche. Der Wildbach kam ihnen entgegen und warf seine Stimme in die Ode und Stille. Die Berge standen ringsum und hörten gelassen zu, schwarz, schross, selss der eine, ein zweiter gletscherumschlagen, ein Fürst im Hermelin. Hier waren keine Wohnstätten mehr. Nur in einer kleinen Alpe drüben stand ein niederer, roh aus Steinen geschichteter Stall.

"Wissen Sie, was in dem Madchen ist?" fragte

jett Herr Eusebius wieder.

Rosalina gurnte ihm noch immer. Sie gab keine Antwort und sah zu Boben.

Er fuhr fort: "Dasselbe, was unten in Weltwil in dem Haufen der Ausständigen flackerte, der Hunger nach Besserhaben. Sagen Sie nicht, daß es hier anders sei als im Tal. Menscheln wird es, wo Menschen sind. Nur da oben vielleicht, wo wir hinsteigen, sind wir freier, weil der Menschentod uns da näher ist."

Wieder ergriff sie die dunkle Scheu vor ihm und die Erkenntnis, daß er nicht wie andre war. Ihr Jorn wich vor dieser Scheu. Ms er jedoch nach einer Weile des Schweigens mit veränderter Stimme und einer fast feierlichen Wegfreude begann, sie auf diese und jene Schönheit der sie umgebenden Natur ausmerksam zu machen, wurde auch sie von der Andacht des Wanderns ergriffen und vergaß seine Seltsamkeit.

Sie erreichten noch vor der Nacht die Voralphütte und fanden sie leer, schliesen ein paar Stunden und brachen vor Tagesanbruch nach dem weißen Gipfel des Sustenhorns auf. Peter Trösch, der Führer, trug die Laterne, die ihnen anfänglich auf dem noch dunklen Wege leuchten mußte. Herr Eusedius schritt leichter und zäher aus, je länger sie stiegen, und war Rosalina ein ebendürtiger Gefährte. Als der Tag kam, schritten sie im Gletscher am Seil, und noch ehe der Morgen alt war, standen sie im Lichte einer königlichen Sonne auf dem Gipfel. Aber ein scharfer Wind warf sich über sie, und sie suchten hinter einem Felsen Schut. Sie aßen einen Imdist, und der starke Führer war redselig und rühmte, daß er noch nie bessere Berggänger geleitet.

"Ihre Ausdauer kannte ich," wendete er sich an Rosalina. "Dem Herrn habe ich weniger zugetraut."

Der Apotheker lachte. "So nehmt ihr beide mich auch ein andermal mit?" sagte er. Dabei traf Rosa-linas Blick den seinen mit einem Ausdruck stiller Be-wunderung.

Sie erhob sich und genoß, auf ben Bickel geslehnt, die Aussicht, mahrend der Führer noch am

Felfen faß.

Herr Eufebius trat neben das große blonde

Mädchen.

Wundervoll stand die Welt von Bergen rings um sie, still, groß und weiß, eine märchenhafte Riesenstadt, in deren Türmen keine Glocken hingen, und in deren tiesen Gassen kauerte. Des himmels blaue Fahne wehte über ihren Mauern.

"Was meinen Sie," sagte ber Apotheker zu Rosalina, "wenn wir uns da drüben in der Alp einmal eine Weile niederließen und einen jener Gipfel nach dem andern unter unfre Füße brächten? Sehen Sie den dort mit der weißen Krone, den Schyn, und den zackigen Schneestock, und den hohen Damma, und dann ließe sich's da hinüber an die Furka gehen, wo neue Arbeit winkte." Er hatte, während er mit der einen Hand nach den Bergen zeigte, die andre auf die beiden über den Pickel gekreuzten Rosalinas gelegt. Es war eine unwillkürliche Bewegung, und beide wurden der Berührung ihrer Hände erst nach und nach gewahr. Aber sie erschraken nicht. Es war nur ein Gefühl großer Kamerabschaftlichkeit, das sie jeht verband.

"Ich bin dabei," stimmte Rosalina dem Vorschlag bes andern zu. "Nächsten Sommer, wenn wir noch

am Leben find."

Wieder leuchtete ihr Blick. "Auch innerlich sind wir über die Alltäglichkeit hinausgestiegen," sagte sie mit einem tiesen Aufatmen.

Seine Hand verließ die ihre, leicht, kaum spürbar und wie zufällig. "Die Tage find selten," fagte er,

"an benen wir Feiertagsmenschen find."

Bald danach begannen sie den Abstieg nach der Göscheneralp. Das herrliche Wetter blieb ihnen treu. Der Tag ging in einen goldenen Abend über, als sie die Alp erreichten. Sie hießen den Führer im Gasthaus ein Abendbrot nehmen und nachkommen. Sie selbst schritten weiter. Gemächlich schlenderten sie bergab, dis wo der Weg wieder zu den Hütten von Wiggen sührte. In der Wiggenschlucht ging ihnen die Sonne verloren. Kühle und ein sanstes, klares Licht lag über dem schwarzen Walde. Der Rienzersstock im Westen begann zu glühen. Sie suchten mit den Blicken jenseits des Wildbaches die Hütte des Cölestin Baumann.

"Die da brüben sind noch immer nicht zurück," sagte Herr Eusebius; aber im gleichen Augenblick wies Rosalina auf eine Gestalt, die flink und mit kliegenben Röcken drüben über die Lehne wegadwärts glitt. "Das ist die junge Agatha, wenn ich nicht irre,"

sagte sie.

Agatha war es. Sie stand unweit der Brücke, in deren Nähe die beiden Talwege sich trasen. Der Rienzerstock brannte. Der Widerschein seiner Glut umfloß weich und zärtlich ihre junge Gestalt. Ihre Brust bebte noch vom raschen Laufe. Es war ein leises Schwingen an ihrem Körper, als ob sie sich einem heimlichen Winde gebe gleich einem Blatt, das im

Hauche sich streckt und doch am schwankenden Afte haften muß. Sie stand über einen Mattenzaun ge-lehnt, die langen hellbraunen Zöpfe sielen über ihre gekreuzten Arme hinunter.

Als Herr Eusebius und Rosalina näher tamen, wendete sie sich ab. Sie follten nicht wissen, daß sie

absichtlich gekommen war.

Sie fah nach bem rosenglühenden Rienzerstock und grüßte nicht.

"Bo haft bu bas Kleine gelaffen ?" fragte Rosalina.

Da brehte sie sich um. "Es schläft," sagte sie, aber sie warf dabei heimlich einen erschreckten Blick nach rückwärts. So durchsichtig und beweglich waren ihre Züge, daß ein heftiger Zwiespalt, der ihre junge Seele aufrührte, deutlich darin zu lesen war.

"Deine Eltern sind wohl noch nicht zurück?"

fragte Rosalina wieder.

Auch das schien das Mädchen zu erschrecken; sie neigte sich vor und spähte wegab. "Nein," sagte sie, "aber sie müssen bald kommen. Und nun riß etwas sie fort, als ob der Sturm in sie gefahren. "Sie — Sie sind aus — aus einer Stadt, nicht wahr?" stotterte sie.

Rosalina bejahte.

"Aus einer mächtigen Stadt," höhnte Herr Gusebius.

Agatha fragte weiter: "Glauben Sie, wenn — wenn eines fremd bahinunter tame, wurde — wurde es einen Dienst finden?"

Herr Eusebius Fuchs kam näher. Er legte die Hand auf dieselbe Zaunlatte, auf welche Agatha sich stützte. "Das würde es," sagte er. "Mägde sind da unten im Tal so selten, wie hier bei euch die Apfel."

Sein Blick hielt den ihren fest. Es war, als ob er sie zöge.

"Unterhaltlicher würdest du es haben, Kind," fuhr

er fort, "auch leichter wahrscheinlich."

"Ich dachte, sie dürfe nicht fort," wendete Rosaling ein.

"Nach Amerika nicht," sagte Agatha, aber —"

Da sind Vergnügen aller Art," sprach ber Apotheter, "und hösliche Herren, die ein hübsches Mädchen gern sehen, und Tanz und jeden Tag etwas Neues — und —"

"Lassen Sie uns gehen," unterbrach Rosalina laut und scharf. Sie sah, wie Agatha halb ängstlich und abgestoßen und halb boch wie gebannt auf Herrn Eusebius schaute.

Dieser neigte sich näher zu bem Mädchen: "Du wirst geben," sagte er ganz leise. "Ich weiß es,

daß du gehen wirft."

Die schlanke Agatha schauerte. "Wenn ich gut verdiente, könnte ich Geld heimschicken," sagte sie. "Damit könnte die Mutter eine Magd einstellen für das Kleine."

"Meinft du, ein Fremdes wird beine kleine Schwester so gut besorgen wie du felbst?" fragte

Rosalina.

Darauf antwortete Agatha nicht. Nur ihr Gesicht war wieder wie mit Blut überschlagen. Sie drehte sich, und ohne zu grüßen, stieg sie müde die Lehne hinan.

"Ich weiß nicht, was ich von Ihnen denken soll," sagte Rosalina zu Herrn Eusebius. "Sie haben etwas von einem —"

"Teufel," fiel der Apotheker ein. "Warum wollen Sie es nicht aussprechen? Sie find doch sonst nicht

zimperlich."

Nach einer Weile und wie im Selbstgespräch suhr er weiter: "Es gibt zweierlei Arzte in der Welt. Die einen unterdrücken die Krantheit, die andern befördern sie, damit sie desto rascher überstanden sei."

Rosalina sann.

"Das Mädchen kampft schwer mit sich selber," sagte sie bann einmal gedankenvoll.

"Sie geht vielleicht zugrunde," sagte der Apotheker. Die Glut am Rienzerstock schmolz gegen den höchsten Gipfel hinauf. Dort brannte sie noch eine Weile, tief und schön und still. In der Luft war eine Glockenstimme.

## Dreiundzwanzigstes Rapitel

An Klein-Weltwil hatte man wieder einmal einen Tageshelden. Diesmal war es nicht Herr Hans Heinrich Meiß, obwohl dessen Volkstümlichkeit noch keineswegs verblaßt war. Es war auch zur Abwechslung kein Pfarrer, sondern ein Lehrer. Und er hieß Felix Weiser. Wenn Herr Felix Weiser nach dem Unterricht aus dem Schulhaus trat, warteten seine Schülerinnen auf ihn, und diesenigen, die auf dem Heimwege neben ihm gehen dursten, schritten wie auf Wolken. Zwei hatten glühende Verse auf ihn gemacht, ein halbes Duzend trug ihm täglich Blumen auf sein Pult, einige Frühreise machten ihm schöne Augen und rechneten mit mehr oder weniger 300

großer Sicherheit darauf, daß er sie heiraten werde. In der ganzen Schule aber war man darüber einig, daß er ein außergewöhnlicher Mensch sei.

"Diefe Stirn, feht biefe Stirn," schwärmten ein

paar Mädchen.

"Bie eine Marmortafel mit einem Cypressenzweig kommt sie mir vor," slötete Marta Ohnesorg. Es war dieselbe, die erklärt hatte, die dunkle Locke, die über Felix Beisers weißer Stirne liege, sei ein sicheres Zeichen schon erlebten oder noch zu erlebenden Unsalücks.

Heimliches Leib bichteten ihm auch andre an und sagten, daß er es mit stummer Größe trage. Die Mädchen übersahen, daß Felix Weisers Hose kaum auf die Schäfte seiner Schuhe reichte und die beschädigte Manschette weit aus dem zu kurzen Rocksärmel herausragte. Als er aber nach kurzer Zeit und unter dem Einfluß seiner gebesserten Geldverhältznisse einen neuen seinen schwarzen Anzug sich anschafste, nannten sie ihn einen unbeschreiblich vornehmen Menschen, der einhergehe, als ob er von Abel sei.

Felix Weiser stand inmitten dieses Frühlings von Verehrung und Anteilnahme als ein schlichter und ernsthafter junger Mann, dem das Herz vor Freude über Erreichtes und von noch seligerer Freude auf noch zu Erreichendes klopfte. Er erlebte und bemerkte, daß die Vereichendes klopfte. Er erlebte und bemerkte, daß die Verehrung, deren er genoß, sich ausbreitete. Sie beschränkte sich bald nicht mehr auf die leicht entzündliche, schwärmerische Jugend. Angesehene Leute zogen mit sichtlicher Vestissenden. Angesehene Leute zogen mit sichtlicher Vestissenden den Hut vor ihm. Weißhaarige Greise nickten ihm freundlich zu und Matronen zogen ihn in ein Gespräch über sein Schaffen.

Er wurde in die guten Familien von Klein-Weltwil eingeladen, und eine Dame, die in dem Ruse einer Literaturkennerin stand, hatte seinem Schaffen in einem großen auswärtigen Blatte einen geistreichen Artikel gewidmet. Das alles war die Folge bessen, daß Weisers Roman erschienen war und in sehr kurzer Zeit eine Reihe von Auslagen erlebte.

"Niemand anders," sagte Beiser mit leuchtenden Augen, "habe ich mein Glück zu verdanken, als dem Dottor Schwarz, meinem trefflichen und uneigen-

nütigen Freunde."

Er hatte damit wohl recht; der Doktor hatte seinem Buche den Weg gebahnt. Dieser besaß einen sehr großen Bekanntenkreis auch im Auslande, und er hatte an maßgebende Freunde und Bekannte Weisers Buch versandt, jedem einzelnen Bande ein paar eigne Worte hinzugefügt und so eine ganze Anzahl Gelehrter, Kritiker und Buchhändler für den jungen Versasser eingenommen. Der Erfolg überraschte ihn vielleicht selbst, denn als Weiser von immer neuen Auflagen erzählen konnte, klopste er ihm auf die Schulter und sagte: "Es dürfte bald genug sein. Zuviel auf einmal ist ungesund, und das Ergebnis legt mir den Gedanken nahe, daß wir uns mit der Mühe es herbeizusschren übernommen haben."

Als Weiser nun ein erschrecktes und betrübtes Gesicht machte, lachte er ihn freilich aus und beruhigte ihn, indem er sagte, er habe ihm die Freude nicht verderben wollen und sei nur besorgt, daß die Welt ihn von Ansang an zu sehr verwöhne und ihn verleite, sich leichte Mühe um das zu machen, was ihm

leicht zufalle.

Ein Rot der Begeisterung flog dem jungen Dichter in die Stirn, und er sagte: "Wenn ich arbeite, dann höre ich nichts vom Lärm der Menge und denke nicht an sie. Die Angst um das Gelingen ist so heiß und groß, daß jede Fiber sich spannt, und leicht, wahrlich, ist mir noch kein Erfolg geworden."

Der Doktor war ein gerechter Mann. Er freute sich, zu sehen, daß er keinem Unwürdigen seine Förderung hatte angedeihen lassen. Er sah den Ernst des Jünglings an, und es regte sich eine selbstlos frohe Erwartung in ihm auf das Große, was diesem noch gelingen müsse. Nun bekam er jedoch in der nächsten Beit immer und immer wieder den Namen seines jungen Freundes und Schützlings zu hören und erntete Worte der Anerkennung für die Unterstützung, die er ihm gewidmet hatte. Briese slogen auf seinen Redaktionstisch, in denen ihm für das Herausbringen des neuen Könners gedankt wurde und in welchen Redaktionen und Verleger um seine Fürsprache bei dem Berühmtgewordenen baten.

Das murbe ihm beinahe ein wenig leib.

Einmal verließ er die Räume der Zeitung, nachdem er eben wieder drei begeisterte Zuschriften, die
sich mit Weisers Buch beschäftigt, gelesen hatte. Er
tat noch einen Gang vor die Stadt hinaus und begegnete dabei dem Dekan Gans, der seinerseits von
einem Spaziergang sich heimzu wendete. Es war in
der sumpsigen Ebene, die im Westen des Städtchens
zwischen diesem und einem grünen Hügel lag. Die
schmale Straße führte durch gelben Riedboden nach
dem großen, einsamen Gehöft, das einst ein Abelsit
gewesen und jetzt von einem reichen Bauern bewohnt

war. Es war noch Winter, aber ber Schnee fehlte. Nur Reif lag auf bem hartgefrorenen Weg und hing an bem hohen Riedgrase und am Schilf, das weiter nördlich die Nähe des Sees verriet.

Beibe Männer, die sich da auf dem verlassenen und winterigen Wege trasen, gingen, die Hände auf den Rücken gelegt und in Gedanken, so daß sie sich gegenseitig erst erkannten, als sie einander erreicht hatten. Der Doktor wunderte sich, wieviel Wintershaftes, Sterbendes an dem alten Pfarrer war, der, ihm die Hand reichend, stehenblied. Er hatte ihn einige Wochen nicht gesehen, und nun däuchte ihn, es komme ihm da aus den frierenden Feldern einer entgegen, über den auch Frost und Reif gegangen.

"So spät erst treten Sie Ihren Spaziergang an?" sagte ber Dekan. "In meinem Alter geht man mehr ber Sonne nach." Seine Stimme war mübe

und tief, und er fröftelte.

Die Sonne hatte keine Kraft. Sie war im Sinken noch eben stark genug, das Gelb bes Grases und bes Schilses leuchten zu machen.

"Mir tut die Kälte wohl und not," erwiderte ber Doftor. "Ich atme ohnehin zuviel Stubenluft."

So tauschten sie erst ein paar Rebensarten. Dann sagte ber Dekan plötlich: "Gestern habe ich das herrliche Buch Ihres jungen Freundes Weiser gelesen."

Doktor Schwarz sah auf. Der Aberschwang ber Briefe, die er zu Hause noch gesehen, siel ihm wieder ein. Nun redete auch der wieder von der gleichen, zum Überdruß breitgetretenen Sache! "Ich höre nichts mehr andres, Herr Dekan," sagte er lächelnd. "Ich

tann ein ganzes Börterbuch von Lobsprüchen auf Beiser auswendig."

Der Dekan bemerkte seine leise Verstimmung nicht. "Es steckt Großes in dem jungen Menschen," fuhr er fort. "Man tate gut, ihn hier dauernd zu fesseln."

"Ift es nicht geschehen? Durch seine Anstellung

an der Schule -"

Der Dekan unterbrach. "Der Lehrerberuf wird ben Mann auf die Dauer nicht befriedigen, ich weiß das. Da müßte eher Ihre Zeitung eingreifen. Wollen Sie nicht selbst sich einen Helser, einen Nachfolger an ihm aewinnen?"

Herr Matthias Gans fagte bas, weil er selbst sich eine solche Helserschaft geholt und barüber so viel grübelte. Er hörte nicht scharf auf die Antwort. Reinerlei Spannung war in ihm, was der andre erwidern werde, sondern er war mit seinen Gebanken sogleich wieder bei seinen eignen Angelegenheiten, die ihm das Leben belasteten.

Der Doktor Schwarz aber preßte ein wenig die Lippen zusammen. Seine graugrünen Augen waren hinter der scharsen Brille groß geworden. Was wollte der von ihm? Helser? Nachfolger? Dergleichen hatte auch dieser Fuchs, der Apotheker, gessagt. "Wan muß der Zeit überlassen, was da werden will," erwiderte er dem Dekan mit einem spizen, knappen Ton, und jede weitere Unterhaltung abschneibend, zog er den Hut, verneigte sich mit ausgesuchter, lächelnder Höslichkeit und setze seinen Weg fort.

Wieder trug er die Hände auf dem Rücken. Und nun sprang es ihn wie Raten an und trallte sich an 8ahn, Der Apotheter von Klein-Weltwil. 20 305

ibm fest. Nachfolger? Erbe? hatte ber Avotheker gesagt! Was - was wollten sie von ihm? batte ben jungen Weiser großgelobt und großempfohlen. Aus Uberzeugung! Und er hatte es tun können, er, bessen Name etwas galt und ber auf ber Bobe ftand. Sein Rame war auch oft genug neben bemjenigen feines Schützlings genannt worben. Der befannte Dottor Schwarz, ber berühmte Dottor Schwarz, schrieben fie. Manche - taten seiner auch nicht Erwähnung. Talent ringt fich durch auch ohne Empfehlung, hatte er irgendwo gelefen. Nun ja! Gewiß! Sett - entschieden, brauchte Weiser ihn nicht mehr! Und, Herrgott, was fie für einen Larm machten, Weisers halber! Go viel Aufhebens hatte er, Schwarz, nicht vorausgesehen. Es war zuviel, entschieden zuviel! Er grollte Weiser in Diesem Augenblick, weil er sich all die Huldigungen ruhig gefallen ließ. Dann fragte er fich, mas ber andre schließlich dagegen tun follte. Nichts, antwortete es in ihm, nichts konnte er tun! —

Doktor Schwarz war im weiteren Berlauf seines Spazierganges sehr übler Laune. Er bekam trot bes winterlichen Luftzuges, der ihm um die Stirn strich, einen ganz heißen Kopf. Er ärgerte sich über die Berrücktheit der Welt, über Weiser, der ihr zur Verrücktheit Anlaß gab, und — über sich selber. —

Wenige Tage später ernannte der Weltwiler Männergesangverein Harmonie Felix Weiser zum Ehrenmitglied. Der Direktor des Bereins hatte einen Weiserschen Text komponiert und in einem Konzert mit seiner Komposition Erfolg gehabt. Das war der unmittelbare Anlaß zu der Shrung, welche dem jungen

806



Dichter zuteil wurde, der mittelbare war der Umstand seiner wachsenden Berühmtheit überhaupt. Darauf brachten ihm die Sänger ein Ständchen. Wie die kleine Stadt davon redete, wenn ein Hund totgefahren wurde, so sprach sie auch von dem Lebehoch, das der Harmoniepräsident von der Straße aus auf den am Fenster stehenden Felix Weiser, den Dichter, ausgebracht hatte.

Am nächsten Tage besuchte Weiser seinen Förberer, ben Doktor Schwarz, in seinem Redaktionszimmer. Schon an der Art, wie sein Gruß erwidert wurde, merkte er, daß etwas nicht in Ordnung war. Schwarz stand vom Stuhle auf, ohne ihn anzusehen, gleichsam widerstrebend. Dann gab er ihm die Hand nur slüchtig. "Guten Tag, Lorbeergekrönter," fagte er bissig und wies auf einen Stuhl.

Sie setzten sich beide, und Beiser erzählte, daß er nicht am Hause hatte vorbeigehen können, ohne dem

gutigen Freunde guten Tag zu fagen.

Doktor Schwarz spielte mit seinem Falzbein. "Sie geben mir zu benten, junger Mann," sagte er ver-

drießlich.

"Wieso?" fragte der andre betroffen. Sein Ruhm war noch jung genug, daß er nicht stolz war. Aber ein wenig ärgerte den städtischen Lehrer in dem neuen, wohlsigenden Anzuge, was den Landschulmeister in den zertragenen Kleidern vielleicht nicht berührt hätte. Er wußte nicht, daß er Schelte verdient hätte. Und daß er gescholten werden sollte, war augenscheinlich.

"Sie lassen zu viele um sich herum Hurra rufen. Sie werden mir verdorben, Beiser," sagte Schwarz,

und als dieser nicht zu begreisen schien, suhr er fort: "Unser Blatt bringt heute abend die Geschichte von dem Harmonieständchen. Wir geben bald keine Nummer heraus, in welcher nicht Ihr Name steht. Das ist nicht gut für Sie. Zuviel Lob verleidet, wie zuviel süße Speise, nicht nur Ihnen, auch — der Welt. Sie müssen sich mehr zurückhalten, mein Guter, mehr in der Stille bleiben."

Eine Last fiel Weiser von der Seele. Er lachte glücklich und vergnügt. "Ich kann doch nicht dafür," wehrte er sich mit liebenswürdiger Offenheit. "Ich tue nicht das geringste dazu, daß mir so viel Anerkennung und Ehre zuteil wird. Es kommt alles von selbst und zu meinem eignen Staunen. Ich bilde mir auch nichts ein, im Gegenteil, ich fühle die Berpslichtung, die es mir bringt. Ich kann nur nicht helsen, daß ich froh und glücklich bin. Ich fühle, wie wenn ich Flügel hätte. Der Beisall macht mich frisch und stark; ich habe noch nie so leicht gearbeitet wie jetzt."

Er war aufgestanden und schlenkerte die langen Arme. Die schwarze Locke über der Stirn wehte wie ein Fähnlein. Dann riß die Freude ihn fort, daß er, wie ein Kind seine Weihnachtsgeschenke aufzählt, rühmte: "Mein Verleger druckt das zwanzigste Tausend meines Romans. Stellen Sie sich vor, was mir das einträgt! Mit einem Schlage bin ich ein wohlhabender Mann. Und hier" — er zog Briese aus der Brusttasche — "alle wollen sie Beiträge haben. Da bietet mir einer — hier, sehen Sie nur — eine Unsumme bietet er mir, wenn ich ihm den Erstaddruck meines nächsten Werkes überlasse. Ja, soll ich mich denn da nicht freuen?"

Schwarz nahm mechanisch die Briese und sah hinein. Seine Gedanken aber waren nicht bei dem, was er las. Er stritt mit sich selber. Tat er dem jungen Freunde unrecht? Er mußte zugeben, jener drängte sich nicht vor. Er wurde geschoben, er schob sich nicht selbst. Wenn er ihn so betrachtete, wie er da vor ihm saß, so konnte er ihn nicht undescheiden schelten. Unbeholsenheit, harmloses Schwelgen in seinem Erfolge, kindliche Freude an dem Erreichten, das alles war ihm eigen, aber Hochmut nicht. Was also brauchte er, Schwarz, ihm gram zu sein, als ob er seine Fürsprache an einen Unwürdigen verschwendet hätte?

Er zwang sich zu einer höslichen Phrase. "Nun ja, das ist alles schön und gut. Aber, wie gesagt, vermeiden Sie zu Ihrem eignen Vorteil, sich allzusehr zur Schau stellen zu lassen. Ruhm verbraucht sich rasch, wenn man ihn zwiel am hellen Tage

leuchten läßt."

Weiser war in einer zu gehobenen Stimmung, als daß er die Gezwungenheit aus des Doktors Worten herausgehört hätte. Er nahm die Mahnung hin und vergaß sie im gleichen Augenblick, sand es auch ganz am Plaze, daß der andre, ältere zur Nüchternheit riet. Er begann von neuen Plänen zu sprechen. Dann erwähnte er einer Einladung zu Herrn Eusebius, dem Apotheker, und daß, wie er höre, wohl auch der Doktor Schwarz gebeten sei.

Damit kamen sie auf ein andres Thema.

Weiser entsernte sich nach einer Weile und wußte es wie früher nicht anders, als daß er im Redaktionszimmer seinen großen Gönner und Freund zurückließ. Als er aber gegangen war, schritt der Doktor Johannes Schwarz in der Stude auf und nieder. Das ganze Gespräch haftete noch in seinen Gedanken, und erst jetzt begann er innerlich zu verarbeiten, was er von Weiser gehört hatte. Wie dem das Glück in den Schoß siel! Goldene Wege taten sich ihm auf. So hob das Schicksal den einen empor, hoch, immer höher. Er, Johannes Schwarz, hatte wohl auch mancherlei erreicht. Sein Name galt etwas im Lande. Er hatte Ansehen, Gewicht. Aber — im Grunde war er doch klein gegen — den andern. Er hatte zu leben, aber — auf Übersluß, Reichtum, wie er jetzt dem jungen Weiser sicher war, darauf hatte er nie Anspruch erheben können!

Schwarz verglich und verglich. Eine Falte ftand zwischen seinen Augen. Sie wurde tiefer. Das ohnehin häßliche Gesicht gewann einen bösen Ausdruck. Elende Welt, die Berdienst so ungleich lohnte! Bitterer Groll erwachte in ihm. Es vergällte ihm das Freundschaftsgesühl, das er in sich getragen. Weiser war ihm in diesem Augenblick fast zuwider. Er gestand sich das nicht ein. Er wehrte sich unwillkürlich dagegen, allein es gewann in seiner Seele Plat und Nacht, ein Unkräutlein, das wie andre ins Wuchern kommen konnte.

An diesem Abend hielt ber Redakteur ein neu einsgegangenes Manuskript besonders lange in Händen. Es war eine Novelle und stammte von einem einssachen Manne, der seinem bürgerlichen Beruse nach ein junger Schlosser war, einem Menschen, der gerade nur die gewöhnliche Schulbildung genossen, durch seine Schuls und Lehrlingszeit hinauf jedoch die seine

310

Seele eines Poeten verborgen in fich getragen und biefe nun zum erstenmal der staunenden Welt zu schauen aab. Schwarz hatte anfänglich fein rechtes Bertrauen zu der Begabung des Mannes mit den schweren. rußigen Banden und ber traumenden weichen Seele gehabt. Als er aber weiterlas, murde er aufmertfam. Da war Kraft, Ursprünglichkeit, Frische! Sapperment, bagegen verblaßte der ohnehin etwas farblofe Stil bes berühmten Weiser! Des Dottors Berg schlug. Er griff sich an den Kopf. Halt! War an biesem Urteil seine gegenwärtige Verstimmung schulb? Suchte er bei dem einen Borzüge, weil er sie gegen Fehler des andern auszuspielen hoffte? Er las und las wieder mit erhöhter Aufmerksamkeit und größerer fritischer Scharfe. Und er tam zu teinem andern Urteil. Beruhigt über feine eigne Unparteilichkeit legte er die Novelle beiseite. Stimmung hatte fich gebeffert. Er war vergnügt, fragte sich nicht warum, aber wahrhaftig, er war vergnügt.

Als er wenige Tage später bei Herrn Eusebius, dem Apotheker, der Einladung gemäß zu Tische ging, führte er diesem und dem jungen Weiser einen neuen Bekannten zu, einen etwas bäurisch aussehenden ungelenken Menschen mit Händen, welche die Spuren

schwerer Arbeit trugen.

"Es wird Sie freuen," stellte er vor, "Herrn Jakob Hattemer kennen zu lernen, einen jungen Schlossermeister aus dem benachbarten Feldhausen, von dem die Weltwiler Zeitung dennachst eine treffliche Arbeit zu bringen in der glücklichen Lage sein wird."

Herr Eusebius, der Gaftgeber, ftreifte mit einem blitartigen Blick drei Gesichter. Dann verzog er die schmalen Lippen in leisem Hohn. Er wußte eine Gesichichte, eine alte Geschichte.

## Vierundzwanzigstes Rapitel

Jun war schon wieder ein Frühjahr, freilich noch keine volle Lenzzeit. Im Kalender stand April, und das Wetter hatte Launen.

Häufig schien eine warme Sonne. Die Matten bekamen ihre grüne, weiche, leuchtende Samtsarbe, und da und dort war ein Baum, der an seinen Aften surwißige kleine Blütenlichter aufsteckte, obwohl sie ihm vielleicht balb ein später Wintersturm wieder außbließ.

Die Winterfürme hockten noch hinter den Bergen. Wie die Raubritter, die auf Beute lauern. Zuweilen brach einer hervor. Eiskalt fuhr er über Klein-Weltwil hin, so daß die Sonne, wenn sie wirklich am Himmel blieb und der Sturm nicht ein graues Wolkennetz über sie hinwarf, alle Kraft und alles Licht verlor und ihr Schein arm, blaß und kühl auf Dächern und Gaffen lag. Zwei der Stürme bewarfen die Gegend noch einmal mit Schnee. Der zweite trieb es so toll wie ein Bruder im Dezember.

Meieli Blochinger, die junge Bäuerin im Paradies, warf an diesem Tage alle Augenblicke neue Holz-flötze in den großen grauen Steinosen der Wohnstude. Auch trug sie ein gestricktes Tuch um die Schultern gelegt. Sie fror und konnte im Hause nicht warm



312

werden. Geftern hatte fie ihre Blumenftocke vors Fenfter geftellt, weil bie Sonne fo warm schien. Christian hatte ihr widerraten: Es komme manchmal ein beißender Windatem aus dem Glarnerland her-"Bereinnehmen tann ich bie Blumen immer wieder," hatte fie gefagt. Und fie erinnerte fich. wie fie, als fie den letten Topf aufs Gefims geftellt, noch lange das Fenfter offen gelaffen, bort gelehnt und bie Sonnenwärme auf Arme und Schultern empfangen hatte. Der himmel hatte fo blau geleuchtet. Reine Wolke mar weit und breit zu sehen gewesen. Und die Sonne hatte wohlgetan. So warm hatte es einen überlaufen, das Berg war einem ordentlich ftill und leicht babei geworben. Draußen war auch alles fo weit gewesen. In ber Erbe mar ein Drangen, hatte sie, Marie, gebacht. Und die Erde verlangte nach helfenden Banden. Jest begann wieder bie geschäftige Reit für die Manner, jest mußten fie bann wieder viel brauken sein!

Die junge Frau erinnerte sich heute mit merkwürdiger Deutlichkeit an das, was sie sich gestern da unterm Fenster vorgestellt. Und es machte ihr das Herz schwer, daß sie heute nicht dieselben Gedanken haben konnte. Sie setzte sich auf die Osenbank, legte die Hande in den Schoß und sann. Drüben standen die Blumentöpse in Reih und Glied auf einem Tisch. Eilig hatte sie sie am frühen Morgen wieder hereingenommen, und mehrere ließen die Blätter hängen und waren in der Nacht erfroren. Draußen aber sehlte die Sonne. Der Sturm kam alle Augenblicke um die Hausecke gesahren, und jedesmal warf er einen Schauer von Schnee über die Fenster. Die Holz-

faffungen ber Scheiben trugen Verbrämungen von Flocken, und auf ben Wegen und Wiesen lag ber Schnee ichon wieder zwei Sande hoch. Die Manner - bie Arbeit im Freien war nun wieder um Tage, vielleicht auf Wochen gurudgeschoben - die Männer bekamen frühen Feierabend und lange Mahlzeitmuße und murden viel im Saufe fein!

Meieli seufzte. Ihr anmutiges Gesicht mar ein wenig schmal und farblos, die Augen groß und von Schatten unterstrichen. Vielleicht waren der Winter und die Stubenluft baran schuld. Der follte ein iunges Leben erwachen? Nicht boch, an bem war es nicht! So mußte es wohl die Stubenwarme und Enge fein. Die Manner - fann die junge Frau - jetzt waren fie bruben in ber Scheune, ber eine beim Bieb, ber andre am Solz. Es dauerte noch eine geraume Weile, ehe sie wieder kamen. Aber — aber es war boch beffer, wenn fie bald langer im Freien und und von ihr - Meieli - fort maren. Seltsamer Gebanke! Seltsam, daß sie sich gerade beshalb nach bem Frühling febnte!

An den feinen Lidern der jungen, braunhaarigen Frau glanzte etwas. Die Liber waren gesenkt, und sie wischte die beiden Tränen nicht ab. Go wurden fie groß und schwer und fielen endlich. Grabe auf bie beiden runden, vom Schaffen schon ein wenig braun gewordenen Bande fielen fie. Aber bas machte das Herz nicht leichter. Merkwürdig schwer war Meieli Blochingers Berg feit einiger — feit langer Reit, schwer wie ein barter Stein. Mann bas begonnen hatte, wußte sie nicht. Es mochte ben ganzen Winter so gewesen sein. Wenn sie so wie jest bar-



über nachdachte, warum es so war und wie es aetommen, fo schien ihr, fie mußte fich felber schelten, es sei doch keine rechte Ursache. Der schone Friede, der ihr so wohltat und den sie mit so großer Dankbarkeit empfunden hatte, war doch immer noch im Bause! Die Manner! - Sie fab bie beiben gang beutlich vor sich, hochgewachsen, ein stattliches Baar, wie man es felten traf: den einen, ihren Gatten, mit dem Ropf wie von weißer dichter Wolle umsponnen und bem noch jungen, glatten, gefunden Beficht. Und ben andern, ihren Sohn, gleichhoch wie der Bater, bas Gesicht immer noch glatt und bartlos und boch männlich ernst und gebräunt. Es war ein Ausdruck in Chriftians Bugen, um beffentwillen man ihm gut sein mußte, man mochte wollen ober nicht. Er lag an dem weichen Munde oder vielleicht auch in den blauen Augen. Manchmal mar es wie ein Leuchten von Güte, manchmal wie ein anstedendes Lachen und wieder manchmal nur wie ein Schimmer herzlicher Offenheit. Dieser Ausbruck war der Spiegel von Christians Wefen. So mar er von einer berglichen Büte, die gern schenkt, von einer ftillen, aber andre mitreißenden Fröhlichkeit und offen wie der helle Tag.

Draußen tobte der Sturm, aber Meieli Blochinger fühlte etwas Warmes, während ihre Gedanken jeht bei dem Stiefsohn weilten. Den langen Winter hindurch waren Vater und Sohn viel beieinander gewesen. Meieli hatte sie beim Spiel und bei der Arbeit betrachten können. Jeden Abend — die Abende waren lang — hatten sie sich zu einem kurzen Kartenspiel hingesetzt. Der Vater war der bessere, vor allem der vorsichtigere und berechnendere Spieler. So verlor

Christian meistens, aber es war eine Freude, zu feben, wie er es tat. Er hatte immer einen Bit, eine feine eigne Ungeschicklichkeit verspottende Bemertung bereit, oder bann rühmte er irgendeine Belbentat des Baters, wie er das und das voraus berechnet. wie er die Trumpfe im Ropf behielt und bergleichen. Er war aber nie ein Schmeichler, fonbern feine Anertennung tam immer aus einem freudigen Bergen, bas Loben liebte und bessen Lob baher auch boppelt wohl Bei ber Arbeit war es gang basfelbe. Männer hatten es übernommen, für einen großen landwirtschaftlichen Berein bes Landes eine Biebzählung und Berechnungen für eine Gesamtversicherung bes Biebbestandes vorzunehmen. Das gab ihnen viel Schreibens und Rechnens. Dabei war Chriftian mehr die Sand, der Bater der Ropf, nicht aber weil es bem jungeren an Begabung ober Fähigkeit gefehlt batte, sondern weil eine ihm angeborene Bescheibenbeit ihn amang, bem Bater bas erfte Wort au laffen und in allen Dingen die Führung zuzuerkennen.

Das waren die glücklichen Stunden des Winters gewesen. Die beiden Männer taten nichts halb, sondern waren beim Spiel wie dei der Arbeit ganz bei der Sache und vergaßen ihre Umgebung. Meieli konnte ruhig, undeachtet und unangesprochen mit einer Arbeit in der Stude sitzen. Sie konnte zusehen, wie sie sich aneinander freuten, ohne es zu wissen, wie sie, alles andre um sich vergessend, die alten waren, die sie früher gewesen, und den köstlichen Frieden von einst miteinander hatten. Meieli sühlte diesen Frieden; denn manchmal hörte sie den Vater auf einen Einwurf des Sohnes sein ruhiges: "Du haft beim

Eid recht," laut und herzlich sagen. Hier und da, aus irgendeinem Anlaß drückten sie sich über dem Tisch die Hand, oder Christian sprang eifrig auf, um dem Bater einen Dienst zu tun, oder dieser ersetzte dem Sohne mit schmunzelndem Behagen eine kleine Geldausgabe, von der er ersuhr, und die Christian zu irgendeinem persönlichen Vergnügen gemacht.

Das waren die guten Stunden gewesen, dachte Meieli. Wieder hob ein zitternder Atemzug ihre Brust. Wieder hingen zwei Tropfen an ihren Lidern und wuchsen und sielen schwer in den Schoß. Und sie waren heißer denn die ersten und bekamen Nachfolger, so daß aus den Tropsen ein Schauer wurde.

Meieli Blochinger mußte, baß fie - ein Störenfried war. Sie hatte es den langen Winter binburch und neben jenen friedlichen Stunden bin gelernt. Wenn fie jett bie beiben Manner fragte: Ift es nicht fo? so murben sie heiße Köpfe betommen und würden in zornigem Rummer fagen: Rennft du uns so schlecht, daß bu nicht einmal merkst, wie wir dich über Magen gern haben! Und dennoch — dennoch war es so! Wie es aber gekommen, bas mußte niemand, und so still, so aus nichts war es gekommen, daß niemand die Ursachen und die Anfänge würde finden können. Zuerst - laß sehen - war es wohl bei Chriftian gewesen. Er hatte fie, seine Stiefmutter, manchmal, wenn ein Zufall sie allein beisammen ließ, jo angesehen, so mit verstaunten Augen, so, als mußte er selber nicht barum. Und bann plöglich und wie erwachend war er rot geworden. Wieder einmal hatte er ihr gang still und heimlich eine schöne Blume in ihr Rirchengesangbuch gelegt, und als sie ihn gefragt, ob er bas gewesen und ihm für biese Sobnesliebe hatte banken wollen, war wieder bas Erroten und die große Befangenheit über ihn gekommen, als ob er ein Unrecht getan hatte. Rot murbe er. wenn fein Blick bem ihren begegnete, und wenn fie sich die Sand gaben. Sier und da fühlte sie auch. baß er ihre Sand langer und fester hielt und ploklich erschrat, so daß seine Finger zuckten und er sich abwenden mußte, als durfe er ihr bas Gesicht nicht zeigen. Buerft hatte bas alles fie in Staunen gefett. Dann konnte sie es nicht helfen, daß auch sie beiße Baden betam, wenn sie Chriftians Berlegenheit fab, und jest — jest klopfte ihr manchmal das Berg so feltsam, wenn sie seine Schritte hörte ober wenn er in der Nähe war. Sie dachte jest auch manchmal schon zum voraus baran, ob er ihr zum Gutenachtaruf die Sand wieder fo bruden murde, und manchmal — manchmal schien es ihr, als ob sie sich über ben heimlichen Bandedruck freute. So mar bas frembe Befen von ihm zu ihr übergegangen.

Aber ber Bater wußte auch schon barum. Einmal beim Schlafengehen auf ihrer Kammer hatte er sie gefragt: "Was ist benn mit Christian? Er ist oft

so sonderbar, als ob er Angst hätte."

Damals log sie, sie hatte noch nichts bemerkt und — die Menschen seien eben nicht immer gleich im Gemüt. Sie wendete dabei ihrem Manne den Rücken zu, denn sie war nicht sicher, ob nicht Berwirrung in ihrem Gesichte zu lesen gewesen wäre, und sie fürchtete sich, sie ihm zu zeigen. Sie suchte auch gleich nach einem andern Gesprächsstoff und fühlte eine große Erleichterung, als Blochinger die Sache fallen ließ und

willig auf die andern Dinge einging, von denen sie hastig sprach. Hatte nun ihr Mann seither auch der Angelegenheit keine Erwähnung mehr getan, so wußte doch Marie, daß er, wie es beider Männer gute und freie Art war, Christian selbst zur Rede gestellt hatte. Welche Worte dabei gesallen waren, ersuhr sie nicht. Christian hatte wohl einen sür den Augenblick zusriedenstellenden, vielleicht auch einen ausweichenden Bescheid gegeben; denn der Vater hatte ein paar Tage wieder sein altes heiteres Wesen. Es siel nur nach und nach abermals von ihm ab.

Seither aber war das Fremde zwischen ihnen dreien, das Unbestimmte, Nichtgreifdare. Sie versuchten natürlich und heiter miteinander zu sein, und es wurde doch etwas Erzwungenes und Trübseliges. Wohl kamen die guten Stunden wieder, in denen Spiel oder Arbeit sie aus dem eignen Grübeln rissen und sie gemeinsamer Anteilnahme an Äußerlichkeiten glücklich übereinander waren. Aber diese Stunden wurden selten, immer seltener. Es war eine dunupse schwüle Luft in Haus und Stuben.

Darum ersehnte Meieli ben Frühling so.

Da würden die Männer draußen in Luft und Sonne werken und vor lauter Arbeit nicht an sie benken. Und wenn sie heimkamen, sollten alle Fenster offen und alle Stuben voll Sonnenschein stehen, und sie selbst wollte von den heiteren Tagen die alte Heiterkeit lernen und jenen das Willsommen geben, das ihnen das Haus gemütlich machte.

Hei, wie der Sturm sauste! Der pulvrige Schnee strich am Fenster hin. Manchmal tonte es wie

Fingerklopfen!

## Wa — was?

Meieli Blochinger, die noch immer auf der Ofenbank saß, erschrak und starrte nach der Tür, die von außen ganz langsam aufgestoßen wurde, als ob jemand nur eben in die Stube schauen wollte. Nun erblickte sie auch wirklich einen Mann, der, in einen schwarzen Mantel mit hochgeschlagenem Kragen ganzeingehüllt, auf der Schwelle stand. Er war nicht sehr groß. Der weiche Filz saß ihm ins Gesicht gezogen. Nur wenig von der bleichen Stirn und den Wangen war sichtbar, aber die Augen suchten Marie, und an den merkwürdigen, nachthasten, von den seinen schwarzen Brauen scharf überstrichenen Augen erkannte sie Herrn Eusedius Fuchs, den Apotheker.

"Ich bitte um Verzeihung," sagte er. "Ich habe zweimal geklopft, aber ich bekam keine Antwort. Und da das Haus wie ausgestorben schien, wollte ich mich überzeugen, ob wirklich niemand daheim sei."

Die junge Frau stand auf. Sie hatte gegen Fremde eine schlichte, warme Freundlichkeit. Nichts verriet ihre vorige trübe Stimmung. Sie entschuldigte sich, daß sie das Klopfen über dem Sausen des Sturmes überhört hatte, und bat den Gast, einzutreten.

Fuchs nahm braußen Sut und Mantel ab, bie mit Schnee über und über beworfen waren. Dann kam er herein.

"Bei solchem Wetter ist man auf Besuch nicht gefaßt," sagte Meieli und bot dem Apotheker einen Stuhl.

"Mich halt tein Unwetter zurud," sagte er mit seiner leisen, weichen und schönen Stimme. "Ich war sicher, daß ich heute hier die Leute zu Pause 320

treffen murde, und zugleich machte es mir Vergnugen, mich ein wenig zaufen zu laffen. Ihr Mann - ober Ihr Sohn — "unterbrach er sich, "einer von beiben ist doch wohl zu sprechen?"

Marie schickte sich an, einen ber Manner zu rufen. "Ich tam wieder wegen eines Rubers Bolg," erflarte Berr Eusebius. "Wir glaubten mit Brenn-

material auszureichen, allein wenn der Winter noch so bose Miene macht wie biefer Tage, muß man sich porfeben."

Die junge Frau ging.

Es bauerte nicht lange, bis sie wieberkam und

melbete, daß ihr Mann sogleich ba sein werbe.

Berr Eufebius fah fich in ber fauberen Stube um. Scharfer noch ruhten feine Blide auf ber Erscheinung ber Bäuerin. Es war ihm beim Eintritt gewesen, wie wenn sie geweint hatte. Noch jest war an ihren Libern eine leise Röte.

Ein ftarter Schritt erscholl im Flur. Man ftampfte Schnee von den Füßen. Dann tam Frit Blochinger,

ber Bauer, herein.

"Das ist schon ein Wetter," sagte er mit starker Stimme. "Ich habe gemeint, heute ginge nur, wer mußte, aus bem Saufe."

Un seiner Bose klebte noch ein Schneerest. Er las ihn mit der Hand hinweg und warf ihn in den Ofen.

"Bon ben Füßen fann man ihn noch schütteln."

fagte er, "vom Ropfe nicht mehr."

Es follte ein Scherz sein, mit dem er sich dem Bafte, ihn begrußend, zuwendete. Herrn Gufebius war es, als ob ein Seufzer in der Bruft bleibe, als die Worte beraus maren.

"Also, Sie haben wirklich ben Gang hier herauf nicht gescheut?" frug ber Bauer wieder, und ber Apotheker gab abermals Bescheid: "Ich habe Ihrer Frau schon erklärt, mich hält kein Wetter zurück."

Dann fprachen fie von Geschäften.

Meieli trug, wie es Sitte, Wein und Brot auf. Der Apotheter mußte Bescheib trinken, als sie um ein paar Klafter Brennholz, das er nicht erst zu sehen verlangte, handelseinig geworden.

Während sie so am Tische saßen, tam Christian herein. Er wußte von nichts und stutte. Als er ben Gast erkannte, wurde er weiß im Gesicht und

war einen Augenblick außerstande ju reben.

"Trink ein Glas mit, Christian," lud ber Bater ein. "Du siehst, die Stadtherrn sind manchmal sowenig heikel wie wir mit dem Ansfreiegehen."

Christian gehorchte. Er begrüßte den Gast, nahm das volle Glas, das der Vater ihm bot, und stieß mit beiden an, aber die Hand zitterte ihm, und als Herr Eusedius auch der jungen Frau höslich zutrank, schlug eine Blutslamme ihm ins Antlig. Es kam plözlich und entging keinem. Eine verlegene Stille siel zwischen sie. Nur der Apotheker hestete den Blickkuhl und sest auf den verwirrten Menschen.

"Eigentlich sollte die Hausfrau auch mittrinken," sagte er mit scharfer Betonung. "Auf das Wohl Ihrer Mutter, Herr Christian," fügte er hinzu und stieß sein Glas nochmals an das des jungen

Bauern.

Der murmelte ein "Zum Wohl", aber er hielt sich kaum aufrecht. Es war, als ob ihn die Angst schüttle. Auf der Stirn perlte ihm der Schweiß.

Meieli konnte es nicht mit ansehen. Sie trat hinweg und ging aus der Stube. Was war denn mit Christian?! Was — was hatte sie selber?! Mein Gott, mein Gott, was sollte denn werden?!

Aber mit kühler Ruhe führte Herr Eusebius das Gespräch auf harmlose Wege. "Was macht Ihre Gicht, Herr Blochinger? Sie spüren wohl gar nichts mehr, haben sich selber verjüngt mit dem jungen Reis, das sie auf Ihren Stamm gepfropft haben."

"Wetter wie heute merke ich wohl noch," sagte ber Bauer. Er war mit bem Gedanken nicht recht bei der Sache, obgleich er mit großer Kraft sich zwang, den Gast nichts merken zu lassen. Die Frage, was Christian sehle, lag ihm auf der Zunge. Er sah auch, daß Marie fortlief, fortlief wie eine, die es vor Unbehagen nicht mehr aushält. Ein Würgen saßihm in der Kehle. Er meinte aufdrüllen zu müssen! Was — zum Teusel, habt ihr denn? Aber er verbiß das. Seine Zähne saßen wie Stahlschließen auseinander.

Mit klarer, langsamer, fast lässiger Stimme erzählte Herr Susebius von Kunden, die er hatte und die auch an Gicht litten, gleichgültige Geschichten: "Der versucht das und jener das," sagte er. "Salizyl und Tee und Zitronensäure und hundert Dinge. Schließlich ist Ihr Mittel einer innerlichen Verjüngung das beste."

Dann kam er auf andre Gebrechen und klagte lachend: "Was ist bas für eine morsche Welt!"

Die andern beiden brauchten jetzt nicht mehr zu reden. Er sprach allein, erhob sich sprechend, nahm immer plaudernd seinen Mantel vom Nagel im Flux, verabschiedete sich und trat, alles gemach, leise, wie spielend, binaus in ben Schneefturm, ber noch immer

anbielt.

Chriftian folgte ibm. Er legte es darauf an, mit ihm gleichzeitig aus ber Tur zu tommen. Er wollte nicht mit bem Bater allein fein. Und ber faufende Schnee mar ihm recht. Bielleicht machte er ihm ben mirren Ropf beiter.

Der Bauer trat von ber Sausture, bis ju melder er ben Baft geleitet batte, in bie Stube gurud. Mitten in berfelben blieb er fteben und fab fich um. Bas - mas mar bas nur? Bar bie Dede beute fo befonders tief, als ob fie auf einen berunterfallen wollte? Dber gab ber Dfen fo beiß? Dber - ober -

Er legte beide Bande por bie Bruft und rif an ben Rleidern, als ob bieje ihm eng maren. Aber es balf nichts, ber Atem ging ihm nicht leichter. 30hl laufchte er. Marie, feine Frau, tam nicht wieber. Bo blieb fie? Bas mochte fie benn fo Giliges ju tun baben, daß fie nicht mehr tam, auch bem Apotheles nicht abe gejagt hatte? Ram - fam fie abfichtlich fo lange nicht? Satte fie Scheu, ju tommen ?

Sinter Blochingers Stirne gudte ein Gebante, Will

war wie ein Mammenblit.

Bah, nein, nein!

Er ballte die Faufte, bag ihn bie eignen einen harten Ragel fchmeraten.

So etwas zu benfen!

Dann ging er hinaus und in ben Schuppen bie über. Chriftian begegnete ibm. Aber fie fante nichts queinander.



## Fünfundzwanzigstes Rapitel

Die Lampe brannte in der Wohnstube. Der Ofen gab eine behagliche Wärme. Draußen hatte der Sturm nachgelassen; aber der Schnee klebte noch an den Scheiben, und es bildeten sich Kristallblumen daran. Wer durch eine der noch freien Glasstellen blickte, der sah einen wundersam blauen, von den Sternen wie von glühweißen Lanzenspigen durchstochenen himmel. Es wollte eine Frostnacht werden.

"Der Birnbluft im Unterland ift verloren," sagte Blochinger, der Bauer. Es war fast bas erste, was

er fprach.

Die Familie saß am Abendessen, die alte Magd mit am Tisch. Der Magd zulieb machte dann und wann eines eine Bemerkung. Hereingekommen waren sie eigentlich alle drei mit heiteren Gesichtern und dem Bemühen, harmlos zu erscheinen. Eines suchte indessen gleichsam in des andern Zügen: Haft du da noch etwas von dem Merkwürdigen, Ungewohnten, das heute mittag darin gewesen ist? Dieses ängstliche Suchen verdarb ihnen gleich zu Anfang die Ungezwungenheit.

Aber sie schleppten sich mit Reden und Gleich-

gultigtun über bie Mahlzeit hinmeg.

Sie wurden schweigsamer gegen Ende. Die Lampe schien ihnen trüber zu brennen. Die anfänglich behagliche Wärme des Ofens wurde ihnen lästig. Christian wand sich in seinen Rleidern. Marie sagte: "Ich muß nachher Wasser ins Osenloch stellen; es ist heute so trocken heiß."

Sie suchte die Augen ihres Mannes, und als sein Blick dem ihrigen begegnete, quoll es mächtig wie Rührung und Erlösung in ihm auf, weil ihre Augen

fo ruhig und lauter maren.

Beide wendeten fich Christian zu. Da aber geschah das Besondere, Gewaltige, daß die taum gewonnene Rube von der jungen Frau abermals abfiel. Da war auf einmal die Erinnerung, was für ein merkwürdiges Wesen zwischen ihm und ihr leglich gewesen war. Plöglich war ihr wieder zumute wie am Morgen, ba fie allein am Ofen geseffen hatte. Sie mußte jest die tleinen Borfalle wieder, wie der da, der Christian, sie angestaunt und wie er ihr die Sand gebruckt. Die Gemiffensstille zerbrach. Das Blut ftromte ihr ins Gesicht. Berrgott, wie ber Mensch, der Christian da, aussah! Bas hatte er nur? Und — wiederum — was war mit ihr selber? Daß fie sich an seinem Sanbedruck gefreut und und darauf gewartet hatte, das — das war Unrecht ia, das war es!

"Dann, so sprich du, Christian," sagte Blochinger. "Dann ist es — Was haft du denn, wie siehst du

benn aus ?"

Christian gab keine Antwort. Er saß gebückt ba, bie Hande auf die Knie gelegt, kalkweiß, halb er-

schreckt und halb wieder wie zornig.

"Siehst du — so merkwürdig — wie jett — bift du mir schon mehr denn einmal vorgekommen," sagte der Bater. "Jett will ich einmal wissen, was du hast."

Noch immer schwieg ber andre.

Blochinger schaute seine Frau an und sah ihr tiefes Erröten. Die Furcht stand ihr in ben Augen.

Er meinte aber, daß es Mitleid mit dem Sohne sei. Er fuhr beshalb auch fort, herzlich zu sprechen: "Sei offen, Christian. Hast du an mir etwas auszusehen? Möchtest du etwas anders haben als es ist? Sprich!"

Er legte die Hand auf ben Ruden bes Sohnes. Der zuckte zusammen. Mit den Händen suhr er sich nach dem Ropf und hielt sich die Ohren zu. Seine Finger wühlten in dem blonden dichten Haar. Auf einmal stöhnte er: "Die Mutter soll hinaus."

Meieli stand auf. Es war ihr weh. Alles ihretwegen! Ihretwegen! Sie hätte sagen mögen: Laßt mich wieder hingehen, woher ich gekommen bin. Laßt mich nur fort, ihr beide! Und habt wieder Frieden miteinander! Aber sie brachte das nicht heraus.

"Geh einen Augenblick," sagte Blochinger ganz leise, als durfe er eines Kranken wegen nicht laut

fprechen. "Er will mit mir allein reden."

"Ja, ja," nickte Marie. Sie schob mit den weichen Händen den Stuhl zum Tisch. Dann war es, als ob sie zu Christian noch etwas sagen wollte, und dann ging sie.

Man hörte ihren leichten Schritt nicht. Und so war sie immer im Hause gegangen, keinem im Wege,

einfach, bankbar und gut.

Blochinger schwankte einen Augenblick, ob er ihr nicht nachgehen sollte, ob sie nicht seine Hilfe geradeso nötig habe wie der Bub. Es war ihm, sie halte sich nur mit Mühe aufrecht. Aber er blieb neben dem Sohne sigen. Die Tür siel ins Schloß. Das Schnappen der Falle tönte merkwürdig hart durch die Stube.

Jest sielen Christians Arme nieder, und dann drehte er sich langsam und richtete sich auf und legte die Arme auf den Tisch. Seine Augen waren rotunterlausen, obgleich er nicht geweint hatte. Er sah aus wie ein Sinnloser. "Bater, ich muß fort," sagte er, und dann rascher, die Worte sich überstürzend: "Lasse mich sort. Gib mir Geld! Ich will nach Amerika! Oder sonst wohin! Nur weit sort."

"Warum benn?" fragte Blochinger.

"Das tann ich dir nicht sagen."

"Das wäre sonderbar, wenn du es nicht sagen könntest. Wir haben, soviel ich weiß, nie voreinander aus irgend etwas ein Geheimnis gemacht und sind gut dabei gesahren."

Christian zuckte nur mit ben Schultern und saß bann mit über ben Tisch gebogenem Oberkörper und

hängendem Ropf da.

Blochinger stand auf. Auerst empfand er Born über des Cohnes ungewohnte Berftocttheit. Dann fauften ihm Scharen von Gedanten durch den Schadel. Ronnte ber Bub etwas auf bem Gemiffen haben? Irgendeinen Streich? Irgend etwas Boses sogar? Bertrug er fich am Ende im ftillen mit ber Stiefmutter nicht und hatten beide nur vor seinen Augen die Einträchtigen gespielt, um ihm Freude zu machen? Ober - ober vertrug er fich mit - Marie zu gut? Bum zweitenmal tam ihm diefer Gedanke, ber ein Verbacht mar. Rleine Ruge und Greignisse tauchten in feiner Erinnerung auf und gaben bem Gedanten recht. Und nun dieser Verdacht festere Gestalt gewann, rechnete er ab damit. Warum follte es nicht möglich sein? Die beiden waren jung, beide waren 830

Menschen, an denen man wahrhaftig Freude haben konnte, und — sie wohnten so eng beisammen und — man hatte schon mehr von dergleichen gehört. Sie hatten sich wohl dagegen gewehrt, das war gewiß! Darum — wollte der Bursche vielleicht auch fort. Und — halt — da hatte er selber, Blochinger, ja auch Schuld. Er hätte daran denken sollen, ehe er die junge Frau geheiratet! Er hatte für so etwas

ja geradezu Boben geschaffen!

Der Bauer mertte jett, daß ein schwerer Schatten siber seinem Hause stand, allein im Augenblick, da er ihn zu erkennen glaubte, wurde ihm wie leichter ums Herz: Gegen etwas, was man kannte, konnte man sich wehren! Er trat wieder zu Christian. "Hör jett, du," sagte er streng und saßte ihn mit harten Händen an. "Zum letzenmal verlange ich Bescheid. Hast du irgend etwas angestellt? Der Mensch sält manchmal in Betäubtheit und weiß nicht, was er tut. Sag es mir! Du weißt, ich habe mich gut zu dir gestellt, solange ich Freude an dir hatte. Ich will auch zu dir stehen, wenn du auf irgendeinen salschen Weg geraten bist."

Christian schwieg.

"Ist dir nicht wohl im Hause? Sagt dir meine Beirat am Ende doch nicht zu?"

Christian schwieg.

"Ist — ist etwas mit dem Meieli?"

Blochinger zögerte mit dieser Frage. Er brachte

fie schwer heraus, aber er fagte fie doch.

Und nun — vielleicht war ber gütige Ton, mit bem ber Bater gefragt hatte, schuld daran — stand Christian auf und sah ihn wieder an. Es war etwas Chrerbietiges in feiner Saltung. Etwas Ehrfurchtsvolles war auch in seinem Bergen. Er fühlte fich flein und fah ben andern groß, weil er empfand. daß er die Wahrheit erriet und doch der alte, ruhige und tamerabschaftliche Bater blieb. Jest sprach er: "Einmal vor mehreren Jahren bin ich in der Apothete gemesen, hier in Weltwil. Es mar für bich. Bater. Da fragte mich ber Fuchs — ber Apotheter etwas Merkwürbiges. Ob — ob ich nicht mein eigner Berr und Meifter sein möchte? Das hat mich ein paarmal geplagt wie ein giftiger Mückenstich. Ich wußte, daß ich es lang gut hatte, wie ich es hatte, und doch tam manchmal so ein Gebante, daß andre Sohne auch eigne Gewerbe hatten, wenn fie ins Alter tamen. Das - Die Unzufriedenheit, Die bann eine Beile wie Gift im Blute mar, verging. 3ch war froh, daß alles war, wie es war. Dann tam es, daß du wieder heirateteft, Bater. 3ch weiß nicht. wie es geschah, aber ber Apotheter - ich - ich habe wie eine Angst vor dem Mann — warf auch ba einmal ein so sonderbares Wort hin. Im Sinn habe ich es nicht behalten. Aber - er fagte ungefähr, baß bas Recht zu heiraten mehr bei mir als bei dir gelegen hatte. Es hat mir auch Muhe gemacht, mich an den Gedanken zu gewöhnen, daß wir beide nicht mehr allein fein follten. Aber als - ich - bie Mutter fab, war ich es bald aufrieben und begriff bich - ganz gut, Bater. Manchmal mußte ich an ben Apotheter und seine merkwürdigen Reden benten. Und dann — wie das ist und geworden — bas kann ich nicht fagen und erklären, auch nicht, wenn ich es sum erstenmal spurte - es fam so allmählich alles

wieder: die Gedanken, warum bist du nicht dein eigner Herr? Warum hast du nicht einen Haussstand gründen können statt des Baters? Das war im Ansang — als — die Mutter ins Haus kam. Und es waren Gedanken, die logen und hinter denen im Grunde etwas andres stand. Sie hätten heißen sollen — Er stockte, wurde glührot und sah den Bater an, als fragte er: Wirst du mich schlagen? Dann suhr er fort: "Heißen sollen: Warum ist — ist das Weieli nicht deine Frau und sitzest nicht du mit ihr da im Gut?"

Blochinger wendete sich um und ging in die Stube hinaus. Nun die Wahrheit wirklich herauskam, pactte es ihn doch, wie wenn ihm Eiswasser über den Rücken

liefe. Er begann auf und ab zu schreiten.

Christian sprach weiter, wie einer, der in verzweiselter Beichte alle Sünden von der Seele schreit. Nur schrie er nicht, sondern sprach sast leise und hasig: "Ich kann dir nicht sagen, wie das hier innen gebrannt hat und brennt, heiß wie ein Durst und dann wie ein Fieber und immer ärger Tag für Tag, Neid, Neid! Warum hat der Vater alles und du nichts? Und manchmal hasse ich dich, du braver Mensch, der mir nie etwas zuleid getan hat. Und manchmal hätte ich dich erwürgen können und — und habe dich doch gern wie von Kind auf und — das Meieli — ja, glaubst du, daß das einer aushalten kann? Darum will ich sort — weiß ja, daß ich sort muß. Dann — dann könnt ihr Frieden haben — und —"

Das Auf- und Abgehen bes Baters schien ihn zu ängstigen. Er wußte nicht, was bieser bachte, nicht,

was nach biefem erregten Sin und Ser kommen würde. Er trat vor und wollte ben Bauern in feinem Schreiten aufhalten. Er berührte ihn indeffen nicht, obgleich er die Hand erhob. "Sag etwas, Bater," bat er. Die Kurcht ftand ihm in ben Augen.

Da der andre ibm so den Weg vertrat, sah Blochinger auf. Er stedte mechanisch die Bande in bie Tasche. Sein Ropf war von all bem voll, mas

diese Stunde ihm entdectt hatte.

"Was foll ich fagen, Bub?" sprach er ruhig. Nur ftand auch in seinem Blick ein Ausbruck leiser Angst, wie wenn er nicht aus noch ein mußte. "Der Anfang des Unglucks ift bort, wo ich mich entschloß, noch einmal zu heiraten. So ift ber Anfang ber Schuld ja wohl auch bei mir."

Christian lehnte am Tisch. Er widersprach: "Rein, das mußt du nicht sagen. Das ist bein gutes Recht gewesen. Und ich hatte mich fügen sollen. 3ch habe es auch versucht. Es ging nur nicht. Und — eben darum will ich mich aus dem Wege räumen."

"Meinst du, daß damit alles autgemacht sei?" fragte Blochinger. Er hatte bie Augen am Boben

wie ein schwer Grübelnber.

Die Frage gab Christian zu benten, sie riß Ab-

grunde vor ibm auf.

Der Bater fuhr weiter: "Ich weiß mich nicht zu erinnern, daß wir miteinander irgendeine Uneinigkeit gebabt baben."

"Das ift wahr," sagte Christian.

"Es ift schon gewesen alle die Jahre hindurch. Und ich habe mit einer so großen Freude und Sicherheit bas - Meieli ins haus gebracht."

"Ja, ja," bestätigte Christian abermals.

Der Bater sprach weiter: "Was soll man ben Leuten sagen? Wo nie jemand daran gedacht hat, daß wir zwei uns trennen könnten?"

Stille folgte biefen Worten.

"Es gibt nichts andres," sagte Christian nach einer Weile.

Gerade da ging leise die Tür auf. Marie sah herein. "Kann ich noch immer nicht kommen?" fragte sie, und sie sahen ihr an, wie sie gewartet und sich vor Unruhe verzehrt hatte. "Ich weiß ja doch," suhr sie fort, "wovon ihr redet und — und — es geht ja mich auch an, viel an. Ich habe es vorher nicht so gewußt, aber jeht, während ihr mich fortgeschickt habt, ist es mir klar geworden."

"Er will fort," sagte Blochinger, auf Christian

weisend.

Marie kam herein.

Den beiden Männern lief es wie eine leise Wärme durch die Seele, als sie näher trat. Sie hob die Hände auf; wie um Kraft zu gewinnen, hatte sie die Finger ineinander gelegt. "Warum soll er fort?" fragte sie. "Ihr habt ja so gut zusammengelebt, ehe ich gekommen bin und — es kann doch wieder ungeschehen gemacht werden, was mich hergebracht hat. Ich sinde schon ein Plätzchen zum Leben und — und Arbeiten."

Blochinger stieß einen Ton aus, der wie ein stöhnendes Nein klang. Er trat zu seiner Frau und nahm ihre Hand.

Sie schluchzte und suchte es zu verbergen. "Es

ift ja boch alles wegen mir," fagte sie.

Es lag vielleicht in Blochingers Haltung die ganze große Liebe, die er für sie trug, und Christian sah, daß, wenn da etwas auseinander brach, dem Bater die Lebenstraft zerworschte. Er war auf einmal entschlossen und stark. Es mochte ein Aufstackern von Stärke sein, aber er hatte, wie er, den blonden Kopf aufgeworsen, dastand, etwas Frisches und Junges. "Nein, nein, nein," sagte er mit klarer, sicherer Stimme. "Es ist an mir, zu gehen. Und ich sehe nicht ein, warum nicht alles gut sein sollte, wenn ich nicht mehr da din. Morgen früh gleich will ich zu Stadelmann, dem Auswanderungsagenten, hinunter."

Als gabe es nichts weiter zu erörtern, schritt er

rasch zur Tür.

Die beiben Cheleute sprachen nichts weiter. Sie fühlten, daß sie miteinander reden sollten und konnten doch nicht. Bu viele Gedanken drängten auf einmal

nach Außerung.

Sie sprachen auch in ben nun kommenden Tagen sich nicht über den eigentlichen Kern der Geschehnisse gegeneinander aus. Die Tatsachen überraschten sie gleichsam und zwangen sie, zu Außerlichkeiten Stellung zu nehmen, ohne daß sie noch einmal auf den Grund der Dinge hätten blicken können.

Christian war am andern Morgen der erste im Hause. Er ließ sich vor dem Bater erst sehen, als er schon beim Agenten gewesen. Dann sprach er von den Kosten der Reise, dem Absahrtstage des Schiffes, seinem Ziele Newyork. Bescheiden, aber entschlossen fragte er, was der Bater ihm mitgeben könne und sehte ihm auseinander, wie er gehört habe, daß tüchtige

Arbeitsträfte brüben sehr gesucht und seine Aussichten für ein Auskommen daher ganz fichere feien.

Hier unterbrach ihn Blochinger und brachte zum erstenmal ihre Vermögenslage zur Sprache: "Ich will nicht, daß du drüben als Knecht anfängst," sagte er. "Ich habe dir hier alles ruhig überlaffen können. So kann ich es dir auch anvertrauen, daß du an einem andern Ort dir ein eignes Heim gründest. Ich will dir freie Hand und Mittel geben, daß du drüben eine Farm kaufen kannst."

Christian schüttelte ben Kopf, aber bem Bater kam ein neuer Gebanke. "Übrigens," warf er ein, muß es benn Amerika sein? Suche dir doch irgendwo hier im Land oder meinetwegen in einem andern Kanton ein kleines Gut. Bielleicht könnte man sich doch manchmal noch sehen und wäre nicht so weit auseinander, daß man einen nicht einmal zum Sterben heimrufen kann."

Christian antwortete barauf nicht. "Ich habe die Fahrkarte schon bestellt und angezahlt," sagte er, wie um alle weiteren Erörterungen abzuschneiben.

Der Bater wußte, woran er war. Er fühlte, daß der andre fort, weit fort wollte, und wieder ließ er sich von der Tatsache, daß die Reise nun schon einzgeleitet war, gleichsam überrumpeln.

Es war überhaupt eine Haft, eine Art Fieber in ben Tagen, die sie jetzt lebten. Christian hielt sich durch seine Borbereitungen in einer tünstlichen Erregung. In Erregung wurden auch Bater und Mutter gehalten, indem jeder Tag ihnen ein neues Ereignis brachte, das den Abschied des Sohnes näher rückte. Jetzt kam ein fester Kosser ins Haus, den

Christian gekauft. Jest war er gepackt, und jest fuhr er ihn selbst mit bem Leiterwagen zur Bahn.

Und auf einmal war es auch da, daß er sagte: "Übermorgen muß ich abreisen."

Und das Morgen tam.

Und bas Beute.

Es war wie herangewirbelt. Als ob jeder Tag ein Sturm wäre, der den Abschied näher triebe. Sie waren alle drei nicht zum Denken, noch weniger zum Reden gekommen. Oder vielleicht hatten sie es nicht gewollt, vielleicht war ihre Angst vor dem Reden und Denken zu groß. Christian hatte sicher wissentlich vermieden, noch einmal mit dem Bater um das Ob seines Wegganges zu rechten. Aber auch Bater und Mutter spielten noch immer Versteckens voreinander. Blochinger warf wohl manchmal ein Wort hin: "Jetzt hat Christian das Billett," oder: "Morgen verschickt er sein Gepäck," aber aus den Worten wurde kein Gespräch. Sie scheuten sich, Tiesen aufzubecken.

Nur über das Knechtsein hatten Vater und Sohn noch einmal Hin- und Widerrede geführt. Es war aber in Christian ein merkwürdiger und eigensinniger Stolz, daß er vom Bater nicht mehr Mittel annehmen wollte, als er eben für das sichere Einlenken auf den neuen Weg brauchte. Vielleicht war aber auch das kein Stolz, sondern eine heimliche Sorge, daß er den beiden lieben Menschen nichts entziehe, was zu ihrer Bequemlichkeit und Sorglosigkeit gehören konnte. Er ließ sich von dem Entschluß, in einen Dienst zu gehen, nicht abbringen. Alle Einwände schlug er schließlich mit dem Worte: "Ich weiß ja, wohin ich schreiben kann, wenn ich wirklich in Not sein sollte."

So aber wurde es heute, das Heute der Abreise. Es war ein grauer, aber kein trübseliger Tag. Es schien keine Sonne; aber es war dennoch eine leise und wohlige Wärme und Stille. Der Winterrückfall war vorüber und die Spätsorten der Fruchtbäume kamen ins Blühen. Es spann sich noch kein Blütennetz über die Bäume, sondern es war erst jener leise Schleier über ihnen, jene Farbe zwischen Weiß und Grün, die der Landschaft etwas Verhaltenes, Gebeimnisvolles aibt.

Christian war in Feiertagstleibern zum Frühftlick getommen. Gie fprachen vom Wetter, bag es angenehm fühl fei, die Beit ber Sturme jest mohl porüber, daß er wohl eine gute Meerfahrt bekommen werde. Eine Stunde später wollte er aufbrechen. Er perließ bald die Stube wieder. Auch Meieli ging wortlos binaus. Der Bater blieb allein gurud. Er faß por seinem Schreibtisch und rechnete. Er wollte bem Sohne bennoch julett einen Sonberzehrpfennig in die Band drucken. Er hörte jenen oben in feiner Rammer und hörte ihn die Treppe herunterkommen und in ben Stall binübergeben. Er wollte wohl von ben Tieren Abschied nehmen. Der Bauer hörte auch Meielis leise Schritte, manchmal ba und manchmal Nur herein tam sie nicht mehr. Es war eine fachte verhehlte Unruhe im Hause, als warteten zwei auf ben Ablauf einer Zeit und wüßten nicht, wie fie bie fehlenden Minuten noch toteten.

Blochinger war im Arbeitsgewand, hembarmelig und das trause, weiße Haar unbedeckt. Die Arbeit lag nun wieder auf seinen Schultern, und er hatte nur einen Tagelöhner zur Hilfe seit — seit heute. Aber die Arbeit vergaß er ganz. Auch er begann unbewußt auf den Augenblick des Abschieds zu warten. Seine Gedanken, die sonst so schaft und klar waren, verwirrten sich. Auf seiner Brust lag ein Druck, der ihm den Atem verschlug, und er hatte ein unbewußtes Verlangen nach dem Augenblick, da Christian gehen würde, vielleicht weil er ebenso unbewußt hoffte,

daß es ihm Erleichterung bringen werbe.

Nach einer Beile kam Christians Schritt wieder. Jetzt trat er ins Zimmer, einen weichen schwarzen Filz in der Hand und schwarz gekleidet. Es war etwas Sonntägliches an ihm. Der Gedanke mußte Blochinger durch den Kopf sahren: Was für einen schwucken Buben du hast! Vielleicht war er überhaupt bisher nicht völlig zur Erkenntnis gekommen, wie es sein werde, wenn der Hausgenosse nicht mehr da sein würde. Es schien ihm noch jetzt, als sei alles ein wüster Traum.

"Jest wird es allmählich Zeit," sagte Christian. Er sah nicht recht zum Bater auf, sondern suchte nach irgend etwas in der Stube, woran er sich zu schaffen machen könnte.

"Da, Chriftian," sagte Blochinger.

Er trat auf ben Sohn zu und brückte ihm verftohlen ein Packchen in die Hand.

Chriftian wollte fich wehren und nahm es bann

body.

Und nun pacte es die beiden Männer, die nie viel Worte miteinander gemacht. Sie konnten auch jest nicht lange reden, allein sie drückten sich die Hand mit ihren ganzen Kräften, fühlten nicht, daß sie einander weh taten, stießen ein: "So, abe Bater,"

"abe Christian," heraus und lagen auf einmal Brust an Brust. Der Junge, Blonde weinte. Er war noch zu wenig lange aus den Knabenjahren heraus, als daß er das Weinen verlernt hätte. Die ganze Gestalt wurde von dem Schluchzen erschüttert. Der Alte, Weiße hatte auch Tränen, allein sie träuselten nur spärlich unter den Lidern hervor und versickerten in den Falten, die unter den Augen waren.

Endlich brachte Blochinger die halberstickten Worte heraus: "Es ist ja alles Wahnsinn. Warum sollen

mir auseinander?"

Aber Christian sah mit schwimmenden Augen nach ber Uhr. "Es ist Zeit," sagte er.

Ihre Banbe löften fich.

"Bleib gesund, Bater. Ich schreibe bann schon," sprach ber Scheibenbe wieder.

Damit waren sie schon auf bem Wege zur Tür. Draußen standen eine schwarze große Handtasche und ein Schirm. Christian nahm sie auf. Die alte Magd kam aus der Küche. Auch sie weinte. Sie wußte nicht, was alles das, was die Tage her geschehen, zu bedeuten hatte, sie fühlte nur, daß etwas Schweres über das Haus ging.

"Nein, aber nein auch," jammerte sie. "Wer

follte es auch glauben?"

Blochingers Blicke suchten seine Frau. Christian jedoch schritt durch den Flur ins Freie. Vielleicht wußte er, wo die Mutter war, vielleicht hoffte er ohne Abschied zu gehen.

Als sie vors Haus kamen, stand die junge Frau drüben unter einem der ins Blühen kommenden, schleierüberzogenen Obstbäume dicht am Wege. Das

Gras war hell und grün zu ihren Füßen. Zu ihren Häupten spannte sich die Baumkrone, die halb aus Laub, halb aus Blust gestochten war. Sie selbst trug ein dunkles Kleid. Schlicht siel es an ihrer schmiegsamen Gestalt nieder und hatte am Halsausschnitt und an den Armeln weiße Spizenausschläge. Ihr Blick war wegaus gegangen, aber sie wendete sich um, als sie die Männer kommen hörte. Irgendwoher siel es wie ein leises Licht auf ihren braunen Kopf. In ihren Augen standen keine Tränen, nur ein tieser Ernst war darin.

Jest überholte Chriftian ben Bater um ein paar langsame Schritte, und bann ftand er vor ihr und streckte ihr die Hand hin.

Sie fah ihn tommen. Sein blonder Ropf war noch immer unbedectt, benn wie in Gebanken trug er in berselben Sand mit Tasche und Schirm sein schwarzes rundes Sutlein. Marie fab, wie tapfer er fich hielt. Gelbst ein Lächeln ging um seinen Mund. Da tam es ibr auf einmal wie eine Erkenntnis, daß alle Freude, welche sie im Sause gefunden, auf ihm gelegen hatte. Sie nahm die Band, welche er ihr hinbot, aber fie war nicht herr über fich felbft. Gine tiefe, unüberwindliche Berwirrung bemächtigte sich ihrer. Sie wußte, daß ihr Mann dabei ftand und die Augen auf ihnen hatte. Sie gab sich Mühe, natürlich zu sein und ein paar Worte zu fagen, die schicklich waren. murmelte auch etwas von gludlicher Reise und hoffentlichem Wiebersehen, aber ihre Jugend war noch nicht gabm genug, als baß fie nicht verraten hatte, mas in ihr vorging. Die Erkenntnis leuchtete auf und blendete ste: bas ware ber Rechte gewesen für dich! Der hat bich und du hast ihn gefunden, heimlich, im stillen, und ohne daß weder du noch er es wußten. Das ift Gewalt, gegen die niemand etwas tann! Und ist Gewalt, die man nicht verlachen darf. Und die andre Erkenntnis glühte und brannte: Das ift jett ein Auseinander für immer! Sie fühlte in ihrem Innern ein Reißen von gaben Faben. Es tat graufam meh. Und am Ende gingen alle bie wohlgemeinten und schöngesetzen Worte unter und fielen aus ben Ge-Und alles, was Meieli sagen konnte, war: danken. "Abe, Chriftian." In biesen zwei Worten lag aber ein so mächtiger Ausbruck, daß es wie eine lance Rede war. Eine große Müdigkeit lag darin und zugleich eine Bitte: Jest möchte ich doch ben Ropf da an beine Schulter legen, Christian. Und eine Rlage: Warum gehst du benn? Und eine Frage: Ja, können, können wir zwei wirklich nicht zusammentommen? Alles das lag in Maries Stimme und Baltung, und Blochinger, ber Bauer, sah es sowohl wie Chriftian es fab. Und wenn es ihnen nicht gang beutlich war, so ahnten sie es, und es ging ihnen nicht minder nah beshalb.

Christian hielt die Hand der Mutter und sah sie an, halb verwundert und halb so, als ob er stundenlang stehen und sie anstaunen könnte. Die Hände ließen einander los, ohne daß Christian etwas gesprochen hätte. Es hatte scheindar nicht lange gedauert und war doch lang gewesen, so lang, daß Blochinger einen Stich im Herzen fühlte: Lassen die Hände einander immer noch nicht los?

Es geschah nichts Außergewöhnliches. Christian nahm ben Schirm und die Tasche wieder, die er

einen Augenblick zu Boben gelassen. Jetzt war er schon im Begriff, wegab zu schreiten, und der Bater ging noch ein Stück weit neben ihm. Sie schritten beibe dahin wie von einem Uhrwerk getrieben und ohne eignen Willen.

Sie hatten ausgemacht, daß niemand zum Bahnhof kommen solle. "Die Leute werden ohnehin genug

zu reben haben," hatte Chriftian gefagt.

So blieben ste nach einer Weile zwischen ben eignen Obstwiesen noch einmal stehen. Sie brückten sich bie Hände. Ein Abe ging hin und her. Aber ihr Sprechen war wie ihr Geben gewesen, wie von

einem Uhrwert getrieben.

Dann tam Blochinger ben Hügel wieder herauf und Chriftian schritt bergab. Droben stand Meieli und fah ihm nach. Sie ftand scheinbar nicht gang fest. Einmal wantte ber Körper seltsam, wie ein Stamm im Winde. Aber fie bing mit ben Augen an dem Davonschreitenden, wie wenn ihr teine seiner Bewegungen entgehen burfte, folange er noch fichtbar bliebe. Blochinger fab das alles, und in feinem Innern vollzog fich eine Wandlung. Da hatte bisber die Liebe zum Sohne gewohnt und die Trauer geschrien, daß er fortging, und ble Erinnerung an alles, was wacker und tüchtig an jenem war, gelebt. Jest wuchs da etwas Dunkles auf und überwucherte alles andre. Es murrte etwas: Geh! Geh nur immer, bu! Es war ein Rorn, ber bem Scheibenben ein Schimpfwort hatte nachwerfen mogen, und baneben mar boch ein mühlender Schmerz. Blochinger mußte, daß der Sohn etwas forttrug, was fein war, und was er nie zurückholen konnte. Er brauchte nur da

hinaufzusehen, wo Meieli, seine Frau, stand. Haha, er sah es schon. Sie — sie gäbe einen Teil ihres Lebens darum, wenn sie — Christian nachgehen dürfte. Das, das sah man ihr an!

Der Schmerz wühlte weiter in Blochingers Innerem, und er verwandelte sich in ein Brennen, das zehrte und stach und zuckte, und der Groll wurde wilder, darum, daß der, welcher dort davonging, etwas besaß, was er, Blochinger, selbst hätte besitzen

mögen.

Er erreichte Marie. Beibe machten unwillsurlich eine Bewegung, als ob sie zueinander sprechen und gemeinsam ins Haus gehen müßten. Dann schritt Blochinger stumm vorüber. Maries Blick aber zog etwas Abermächtiges abermals weghinunter, wo zum letzten Male Christians Gestalt zwischen Bäumen auftauchte und gegen die Stadt hin verschwand. Erst da wendete auch sie sich. Sie schritt langsam auf die Haustür zu, denn sie hatte Mühe, über ein Schluchzen herr zu werden, das ihr in die Kehle stieg.

Die Cheleute konnten nicht vermeiben, daß sie einander wieder und sogleich wieder begegneten, allein sie setzen das große Versteckspiel fort. Sie sprachen nicht von dem, was jedes vom andern wußte und dachte. Sie waren gut zueinander. Sie gaben sich viel Mühe, noch mehr vielleicht als früher, einander zuliede zu leben. Allein sie nannten Christians Namen nicht mehr, und weil sie fühlten, daß sie ihn nicht nennen konnten und durften, hatten sie einen Schatten zwischen sich und eine würgende Not in ihrem

Innern.

## Sechsundzwanzigstes Rapitel

ame Siebenmann hatte eine Raze. Sie ging auf ebenso leisen Sohlen wie ihre Herrin und lief bieser nach wie ein Hundlein. Diese Kaze wurde trank und litt so, daß sie die Augen verdrehte.

"Tragen Sie fie bem Packer hinunter, Fraulein,"

fagte Berr Gufebius. "Er foll fie totichlagen."

Darüber regte sich die Haushalterin sehr auf, fand, baß es eine Roheit ware, bas treue Tier auf diese Weise aus der Welt zu schaffen, und meinte, es könnte boch wieder gesund werden.

Der Apotheter bestritt das und sagte dann mit spöttisch verzogenem Mund und mit plöglichem Einsall: "Ihre Gefühle können geschont werden, Berehrteste. Ich will der Kate ein Tränklein geben, das sie völlig schmerzlos in den himmel solcher Bierbeiner befördert."

Als er das gefagt hatte, vergaß er der Kate und ihrer Herrin, und seine Gedanken gingen jäh einen andern und seltsamen Weg. Es siel ihm die Zusammensetzung eines neuen Gistes ein, das er jüngst im Laboratorium zu erzielen gesucht. Allerlei seine Pflanzenbestandteile und Säste hatte er vereinigt und wußte, daß der Trank eine furchtbar sichere und doch schmerzlose, ja das Leben unter einem Wohlempsinden auslöschende Wirkung haben werde.

Die Unterhaltung hatte in der Wohnftube stattgefunden, und hier stand Herr Eusebius noch einen Augenblick mit verschränkten Armen und vor sich hinsinnend. Er hörte nicht mehr, was das Fräulein auf seinen Borschlag antwortete. Er hantierte im Geiste schon mit Tiegel und Rochstamme. Wie ein Traumwandler begab er sich ins Laboratorium und blieb da wohl eine Stunde allein. Dann rief er den Ausgeher und hieß ihn die Kaze holen, und als dieser das Tier brachte, ließ er den Provisor aufsordern, aus dem Laden in den Arbeitsraum herüberzukommen.

Stillfried kam und fand Herrn Eusebius mit übereinandergeschlagenen Beinen auf seinem Drehftuhl sigen. Vor ihm am Boden stand ein Holznapf mit einer weißen, milchähnlichen Flüssigkeit.

Noch hielt der Packer die Kate im Arm. "Sie wird nicht trinken," sagte er. "Sie nimmt seit Tagen

nichts."

"Wir wollen sehen," antwortete der Apotheker. Er hob die schlanken weißen Hände und strich wie eine schöne Frau in versonnenem Spiel zu beiden Seiten des Kopfes die weichen, schwarzen Locken glatt. "Sollen wir," fragte er dann Stillfried, "die weichherzige Besitzerin dem seierlichen Tode dieses Tigertieres beiwohnen lassen?"

Der Alte sah ihn halb verwundert, halb mißbilligend an. Es war einer jener Augenblicke, in benen er ben merkwürdigen Mann nicht begriff und ihn eine scheue Abneigung gegen jenen erfüllte. Die Lippen des Apothekers lagen hart auseinander; aber ein Zucken und Zittern umflog sie, das jetzt ein Lächeln und jetzt ein böses Spotten schien. Die Augen standen wie dunkle Räder in dem bleichen Gesicht und flackerten von einer verhaltenen Glut, die gespannte Erwartung verriet. Der Packer stand an der Tür. "Goll ich das Fräulein rufen?" fragte er.

Aber Eusebius schüttelte ben Ropf. Er lächelte jett wirklich. "Sie konnte uns nur ftoren," sagte er.

Dann erhob er sich von seinem Stuhle mit einer Bewegung, die wie ein Sprung war. Er nahm die Raze vom Arm des Packers. Das graugetigerte Tier miaute kläglich, als er es unweit des Napses zu Boden setzte, und wollte auskneisen; aber er hielt es am Genick und drückte es zu Boden.

Und nun geschah etwas Sonderbares. Die Kate sog plöglich den Duft der bereitgestellten Flüssigkeit ein. Sie schnupperte und verweilte wie gebannt auf derselben Stelle, obwohl Herr Eusebius sie losgelassen hatte.

Dieser hatte sich gesetzt. Er neigte sich vor. Seine Augen hingen an dem Tier. "Still," sagte er hastig und leise zu den Männern.

Der Hals der Kate streckte sich, die Nüstern waren gebläht. Langsam, mit dem Bauche den Boden streifend, schlich sie zu dem Napse hin.

"Das hat Gewalt," flüsterte Eusebius Stillfried zu. Der Backer stand mit offenem Maule.

Dann war es so still, daß das leckende Geräusch, mit welchem die kleine rote Zunge der Kahe in die Flüssigkeit tauchte, hörbar wurde.

Das Tier trank. Fast bis zur Neige. Als es bann ben Kopf hob, schleckte es behaglich die letzten Reste sich vom Maule. Es blinzelte nach den Männern und durch die Stube, setzte sich erst und legte sich bann. Zusammengerollt und den Kopf auf den eignen Pelz gebettet, lag es da. Ein behagliches Schnurren

wurde laut. Das dauerte eine Weile, wurde leiser und leiser, dann schien es, als siele der Kopf krastlos und unmerklich ein wenig nieder.

Herr Eusebius stand auf. Er lachte leise und schob mit dem Fuße das Tier beiseite. Der Leib war

ohne Leben.

"Das nenne ich einen leichten Tod, das," polterte der Packer. Er nahm die Tierleiche, trug sie hinaus und suchte das Fräulein. Er wollte der erste sein, ihr das Ereignis zu erzählen.

Herr Eusebius wandte sich zu Stillfried. Sein Blid war wieder verschleiert, aber in seiner Stimme lag eine milbe Weichheit. "Haben Sie das Leben er-

löschen sehen?" fragte er.

Der Weißtopf verneinte.

Da steckte der Apotheter seinen Arm durch den des andern. "Ich will Ihnen verraten, aus was der Trank besteht," sagte er, indem er mit ihm nach dem Laboratorium hinüber schritt.

"Gut, daß nicht viele darum wissen und die Herstellung nicht leicht ist," sagte Stillfried, als jener ihm die Mischung erklärt hatte. "Das könnte in der Welt

bose Streiche spielen."

Sie unterhielten sich lange über das heimliche, ftarke Gift. Dabei näherten sie sich der Ladentüre, und manchmal sah Herr Eusebius hinaus und erhaschte mit dem Blick ein flüchtiges Bild aus dem Leben der Gasse.

Der Rlang einer Glode unterbrach ihr Gespräch.

"Es läutet einem Gestorbenen," sagte Gotthold Stillfried. "Das ist der fünste Todesfall, seit letzte Woche die Frau des Mechanikers Käber begraben wurde." "Es gibt solche Erntezeiten," antwortete Herr Eusebius.

Stillfried bemerkte: "Bielleicht ift ber nächste ber Delan Gans. Er soll hoffnungslos frankeln."

"Woran?" fragte Herr Eusebius mit merkwürdiger Raschheit, und die Frage klang befremdlich von einem, der, wie er, über alles, was im Hause des Dekans vorging, genau unterrichtet war.

Gotthold Stillfried antwortete durch einen ruhigen und erstaunten Blick. "Abernverkaltung wohl," sagte

er. "Was follte es fonst fein?"

"Innere Bermorschung," erwiderte Herr Eusebius, und er hatte sich vielleicht deutlicher erklart, wenn nicht seine und seines Provisors Ausmerksamkeit jett durch einen mit Hausrat schwerbeladenen Karren in Anspruch genommen worden wäre, dessen Begleiter gerade vor der Apotheke einen Augenblick rafteten.

"Der Mechaniter Raber," sagte Stillfrieb. "Er

sieht fort."

"Muß," erwiderte turz der Apotheter. "Was bliebe ihm übrig," fügte er bei, "nachdem er und die Kinder arbeitslos und bankrott geworden und das Zuchthäuslerzeichen ihn und den Sohn brandmarkt?"

Wegen Thomas Räber war es wohl, daß die Fuhre draußen innehielt. Die vergangenen Monate hatten ihn furchtbar verändert. Die Aleider hingen ihm am abgemagerten Leibe. Wild und wirr umftand der kohlschwarze Bart das elsenbeinsarbene hagere Gesicht. Die braunen Augen lagen tief in den Höhlen und blickten halb düster, halb ängstlich um sich. Sein Atem schien kurz zu sein, denn er lehnte sich jeht mit schwer arbeitender Brust über den Handwagen, um

auszuruhen. Einst war er in seinem Aeußern das Bild eines auf Ordnung haltenben Menschen gewesen. Jest trugen feine Rleiber, ja felbst fein Saupthaar Spuren ber Bermahrlofung, und in feinen Rügen stand der Ausbruck eines heimlichen lechzenden Durstes. ber stillen Trinkern eigen ist. Neben bem Bater standen bie Kinder. Dem Sohne waren Krankheit und Saft vom bleichen Gesicht noch abzulesen. Der Körper jeboch mar noch ftart, und mit ben harten Beinen stand er breitspurig in ber Strafe. Chriftinens braunes Baar gaufte ber Wind. Sie hatte ein buntes Ropftuch umgelegt; aber es war ihr in ben Nacken aefallen, und wie mit einzelnen haarftrahnen spielte ber Wind mit dem Tuche und dem leichten Rocke. Wie das an ihrer Geftalt wehte und flatterte, so wehte und flatterte Chriftinens Sinn. Sie mar die einzige, die auf diesem schweren Auszuge mit aufgeworfenem Ropfe ging, und mahrend die Manner nicht rechts noch links schauten, schickte fie ihre keden und herausfordernden Augen bald hierhin, bald borthin. Einer Bekannten, die sie unterwegs angerufen, hatte fie bas übermütige Wort hingeworfen: "Wechsel muß fein im Leben. Anderswo kann bas Glück noch eher machsen als auf bem Holperpflafter von Rlein-Weltwil."

Jest legte sich braußen Thomas Räber wieber in die Seilschlinge, an welcher er vorher neben dem Sohn den Wagen gezogen. Dieser setzte sich schwersfällig in Bewegung und schwantte davon. In die Apotheke hatte keines der drei einen Blick geworfen.

"Die Leute tun mir leid," fagte Gotthold Stillfried, indem er zum Labentisch hinüber schritt.

Herr Eusebius öffnete die Tür und trat hinaus. Lange sah er den Ausziehenden nach. Dann kam er, lautlos die Tür hinter sich schließend, zurück.

"Benken Sie noch an die Raze, Stillfried?" fragte er. "Wie das Gift sie zwang? Schritt für Schritt, bis sie es nehmen mußte? Und wie sicher es sie überwand? So ein Gift steckt benen da vor dem Rarren im Blute und vielen — vielen, die ich Ihnen nennen könnte. Sie kranken daran, die einen länger, die andern kürzer, und wenn es sie selber nicht frist, so zerfrist es ihr Glück.

Er schnalzte leise mit den Fingern, als ob er scherzte, und sein Schritt hatte etwas Tänzelndes, während er am Labentisch vorüber und nach dem Laboratorium ging. Sein Blick haftete auf Stillfrieds Gesicht wie festgesogen, dis er die Tür erreicht hatte. Und in diesem Blick war kein Lachen.

In diesen Tagen erfüllte sich bes Apotheters seltsames Wort von dem zehrenden Gifte anderswo, und Dame Siebenmann war Zeugin, wann, wie und wo es geschah.

Durch alle die Zeit hatte die Freundschaft zwischen der Haushälterin des Apothekers und Kaspar Bontobel, dem alten Fuhrhalter, fortbestanden, obgleich sür das Fräulein die Möglichkeit, sich dei dem Droschkenkutscher Neuigkeiten zu holen, in gleichem Maße zurückging, wie dessen Kundschaft zusammenschrumpste. Dame Siedenmann hatte sich durch ihre Redseligkeit, die sie verleitet hatte, einige ungeschickte Meinungsäußerungen zu tun, da und dort Feinde gemacht und deutliche Zurückweisungen ersahren. In 352

ber kahlen Stube Bontobels konnte sie reben, was und wie viel sie wollte; es gab kein Echo; benn ber lange Raspar hörte gelassen zu und widersprach nie.

Eines Tages nun schritt das Fräulein über den Hofraum und sah Bontobel neben seinem Schimmel am Stalle stehen. Immer wieder beugte er sich zu dem Tiere nieder und untersuchte es. Als er es abstoppelte und ein paar Schritte führen wollte, brachte er es kaum von der Stelle. Der alte Spiz war unheildar steif, in der Nacht war es ihm in den Rücken gefahren.

Ein Ausdruck tiefer Besorgnis war in dem blauroten Gesicht Bontobels. Immer wieder versuchte er
es, den langjährigen Freund von der Stelle zu bringen,
und schüttelte den Kopf, als könnte, könnte er es nicht
glauben, daß er ihm den Dienst versage. Das Fräulein bemerkte er nicht. So ganz beschäftigte ihn der
Gaul.

Dame Siebenmann sprach ihn an.

Er gab keine Antwort, sondern setzte seine Unter-

suchungen und Beobachtungen fort.

"Er ist wohl lahm?" fragte das Fräulein. Sie erkannte die zitternde Erregung des Mannes und wußte auch, daß er Grund dazu hatte; denn das zweite Pferd war seit einigen Monaten schon abgeschafft, und Vontobel und sein Schimmel waren noch die Alleinverdiener.

Bontobel seufzte. Plötzlich aber richtete er sich halbwegs auf und sagte, mehr zu sich selber als zur Nachbarin: "Nun ist es zu Ende!"

Gleichzeitig legte er die gichtfrummen Finger in einer hilflosen Angst zusammen.

Dame Siebenmann sah den Apotheker drüben am Fenster des Laboratoriums stehen. Sie lief und bat ihn herüber. Er wußte so viel; vielleicht hatte er auch für den kranken Gaul einen Rat.

Herr Eusebius kam, gemächlich den Hof überschreitend. Als er er den dicken Schimmel betrachtet und betastet hatte, sagte er gleichmütig: "Es hilft nichts, mein Guter. Gebt ihm den Gnadenschuß, dem Rameraden da. Die Maschine ist abgelaufen, und es hilft kein Antrieb mehr."

Die Augen Bontobels waren sehr wässerig; aber ba sie es immer waren, so konnte man nicht behaupten, baß Tränen darin stünden.

"Bo foll er Berdienft hernehmen?" fragte bas

"Einen so alten Klepper bekommt Ihr billig, Bontobel," sagte Herr Eusebius ungerührt. "Ihr braucht ja nicht gleich ben Ehrgeiz bes Schmelz zu haben, ber sich soeben ein paar Ungarn zugelegt hat. Ihr habt sie wohl schon gesehen? Feine Gänger! Unste Gaffen sind ihnen zu kurz, so weit greifen sie aus."

Vontobel stand mit offenem Maule, als ob er das zum erstenmal hörte. Und er hatte doch das neueste Zeug seines glücklichen Nebenbuhlers längst gesehen. Es ging aber etwas Besonderes in seiner dumpsen, verschlasenen Seele vor. Er hatte den Schmelz, den Großtuer, freilich zuweilen mit bitterer, heimlicher Feindschaft betrachtet, ihm alles Böse an den Hals gewünscht, oft jedoch ganz vergessen, daß er da war; denn er selber, Bontobel, hatte ja noch einzelne Runden, suhr noch — fuhr. Aber — jezt, wenn der

Schimmel versagte, war alles zu Ende. Geld für ein neues Pferd hatte er nicht. Es war aus mit dem Gewerde. Er konnte sich irgendwo als Knecht oder Handlanger verdingen oder — in seinen alten Tagen — sich einen andern Beruf suchen. Aber sahren, sahren mit dem eignen Zeug, das war vorbei. Der andre aber, der Großhans, Herrgott, wie der einherssuhr, wie ein Prinz, wie —

Gine unglaubliche Wut pacte Vontobel. Er stieß einen Fluch heraus, griff mit harter Faust in den Bügel seines Schimmels und riß ihn in den Stall

zurück, aus bem er ihn geführt hatte.

Die Hände in der Tasche und leise pfeifend schlenderte Herr Gusebius über den gepflasterten Hof zuruck.

Das Fräulein Siebenmann sah nach bem armen

Freunde.

Der aber schlug ihr die Stallture vor der Rase zu.

Da ging auch sie.

Sie hatte aber die Wohnung noch nicht erreicht, als ein Schuß ertonte. Sie stieß einen Schrei aus. Dann eilte sie ins Laboratorium. Der Droschken-

tutscher Bontobel habe fich erschoffen.

Herr Eusebius begab sich mit ihr ins Hinterhaus. Auch andre Nachbarn, die den Schuß gehört hatten, liesen hinzu. Sie fanden Vontobels Stube leer. Allein im Stalle kam er dem ersten, der die Elir auftat, selber entgegen. Nur der dicke Schimmel lag vor seiner Krippe auf der Seite und streckte alle Viere von sich. Aus einem Loch in der Stirn lief das Blut.

Bontobel fah verftort und erregt aus. Er hielt noch bas Gewehr in ben Handen, aus bem er feinem

Pferde den Gnadenschuß gegeben. Er schien nicht zu wissen, was die Gasser alle wollten, als aber einer meinte, er hätte doch noch den Tierarzt befragen sollen, murrte er: "Das muß ich besser wissen."

Herr Fuchs hatte nichts gesagt. Als er sah, was geschehen war, warf er einen Blick auf Vontobel und

entfernte sich wieder.

Die andern wunderten und faselten eine Weile. Dann mußten sie sich wohl oder übel entsernen, weil Bontobel Miene machte, den Stall zu schließen. Dieser aber ließ sich von Fräulein Siebenmann nach seiner Stude führen, nach der er vielleicht auch ohne sie gegangen wäre. Sie versprach ihm, sich ernstlich sür ihn bei ihrem Herrn und andern zu verwenden, worauf er ein zerstreutes: "Ja, ja, ich danke," antwortete. Da sie beim besten Willen nichts andres aus ihm herausbekam, ließ sie ihn endlich allein.

Das schien für ihn eine Erlösung zu bedeuten, benn als ob er ihr das Wiederkommen um jeden Preis verleiden wollte, schloß er hinter ihr die Tür

mit Schluffel und Riegel ab.

Eine Stunde verging, während welcher er sich brinnen allerlei zu schaffen machte, ein wenig Barschaft in einer kleinen Pappschachtel zählte, in alten Papieren kramte, auch einmal lange vor dem Bild seiner Frau saß. Dann kam er wieder heraus, ging ins Wirtshaus und kehrte bald mit dem Wein zurück, den er sonst immer am Abend zu holen pflegte. Das Fläschlein war größer als sonst. Wieder schloß er die Tür. Dann setze er sich vor seinen Trank. Das Bild seiner Frau sah ihn an. So sielen seine Gebanken zuerst auf sie. Das waren Zeiten gewesen!

Herrgott, es war nicht zu glauben, daß es damals so schön hatte sein können und jetzt so übel war. Er schlückelte und schlückelte, und je mehr Wein er eingoß, um so wehleidiger wurde ihm zumut. Er slennte ein Gesählein und sah mit schwimmenden Augen das Bild an, das ihm immer lebendiger wurde. Auf einmal siel ihm Wilhelm Schmelz, sein Nebenbuhler, ein. Da suhr er hin! Herrgott, wie ein Prinz! So — so sahren können! Es würgte ihn. Immer enger und enger schnürte es ihm die Kehle zu. Der Proh, der Großtuer!

Er schlückelte und schlückelte.

Der heimliche Zorn wuchs. Er vergaß die Frau

und die alten Beiten.

Ein unvernünftiger Wunsch wuchs in ihm auf. Es war etwas Kranthastes, aus einem Rauschzustand Hervorgehendes. Herrgott, so sahren wie der Schmelz, so mit zwei seinen jungen Pferden und einem Prachtwagen, so daß alle Leute gafften, so wie ein Prinz! Das Verlangen wurde immer brennender, und immer wutschürender stand daneben die Erkenntnis, daß daß, was er mit so verrückter Gewalt haben wollte, nicht zu haben sei.

Raspar Bontobel wurde zänkisch zumute und bose wie einem eigensinnigen Kinde. Er trank den letzten Rest seines Weines und stand dann taumelnd auf. Er war seiner Beine und seiner Sinne nicht mehr recht mächtig. Aber er tat einen Schrank auf, wo allerlei Geschirr lag. Da suchte er einen derben Strick hervor. Den sah er lange und stier an, als wüßte er nicht mehr, was er damit wollte.

Um Morgen erst fanden fie ihn. Der Strick hatte

gebient.

## Siebenundzwanzigstes Rapitel

Die Zeit tat ihren gleichmäßigen, ehernen Schritt über die Welt und über Rlein-Beltwil hin. Geschide erfüllten sich. Menschen kamen und gingen.

Bei ben einen gab es einen Abschieb für ewig.

Und auf einen solchen bereitete ber Dekan Gans fich vor.

Andre wechselten nur ihren Aufenthalt.

Bor einem berartigen Bechsel standen Theodor und Richard Schuppiger.

Frau Anna Schuppigers Baar mar fehr weiß geworben. Sie war noch immer eine schöne, stille Frau, allein es war nicht mehr so viel ruhevolle Gefaßtheit an ihr wie früher. Ihre großen weißen Bande zeigten feine blaue Aberchen und eine durchfichtige Saut. Sie schraf leicht zusammen, als ob bie Erfahrung fie gelehrt habe, bag jedes Beraufch bas Raben eines Unglucks bedeuten könne, und ihr Blick hatte eine leife Unftetheit, wie wenn sie vielen Bofes autraute. An ihrer Nervenschwäche mochten wohl die Aufregungen ftarten Anteil haben, die sie seinerzeit anläglich bes Ausftandes erfahren hatte, boch litt sie wohl auch mehr als früher unter bem lauten, berrischen und in seiner Entschlossenheit ruckfichtslosen Wesen ihres Gatten. Aber ba war auch immer noch die Sorge um die Söhne.

Die beiden Knaben waren Jünglinge geworden. Die Tanzstunden und die Begeisterung für die kleine, schlimme Silvia Manstedt waren vorüber. Der Fabrikant tat eines Tages seinen Willen kund, die Söhne in die 858

große Nachbarstadt zu bringen, wo sie die höheren Schulen besuchen sollten. Er und Frau Anna reisten dahin, fanden einen trefflichen Kostort bei einer verwitweten Dame und kauften für die Reiseausstattung ein, was ihnen nötig schien.

Die Tangftunden und Silvia Manstedt maren überlebt. Aber bas gute Ginvernehmen zwischen ben Brüdern war nicht zurückgekehrt. Richard wurde immer verschloffener. In der Schule ging es schlecht: ieder Mißerfolg machte ihn unwilliger zur Arbeit und scheinbar gleichgültiger gegen seine Rufunftsaussichten. Bielleicht mar bas zunächst ber Anlak, daß Theodor sich mehr von ihm abwendete. Es bildete sich in diesem, ber alle Arbeit spielend überwand und sich dauernd an der Spige feiner Rlaffengenoffen hielt, eine Urt Miftrauen gegen die Begabung bes Brubers aus. Aus diesem Mißtrauen entsprang eine gegen ben Bruder sich richtende Berdroffenheit, in der Art, daß Theodor sich sagte: Bah, du unleidiger Mensch du, was spielst bu dich so auf, da doch so wenig hinter bir ftectt!

Dann kam hinzu, daß Herr Schuppiger, der Bater, sich immer ungeduldiger gegen den jüngeren Sohn zeigte. Unwillkürlich gab Theodor dem polternden Bater recht, lernte, selbst ungehalten, von jenem, Richard mit einer leisen Bonobenherabart zu begegnen und erweiterte so die alte, nie überbrückte Kluft.

Frau Anna suchte noch immer zu vermitteln. Aber ihr Erfolg war klein.

Richard war unglücklich, aber er wußte kaum, wie sehr er es war; denn ein geheimer Zorn in ihm war größer als die Erkenntnis seines Kummers.

Als nach Beendigung des Tanzturses der Verkehr der Knaben mit Silvia Manstedt von selbst aushörte, sühlte der heitere Theodor, dem die Herzen überall zuslogen, darob nicht die geringste Gemütsbewegung. Richard aber wurde das Bild des Mädchens immer und immer nicht los, nicht nur das Bild jedoch, sondern auch die Erinnerung daran, daß der Bruder damals ihm im Wege gewesen. —

Heinen Reise zurück und erzählten mit Genugtuung, welch gute Unterkunft sie für die Söhne gefunden. Theodor bekam leuchtende Augen und sprach sogleich davon, wie er sich freue, während Richard mit gesenktem Kopfe dasaß und kein Zeichen irgendwelcher

Buftimmung ober Dankbarkeit gab.

Das wectte die Beftigkeit des Fabrikanten.

"Haft du nichts zu sagen?" fuhr er ihn an. Richard duckte sich unter des Baters heftigen Worten, aber er antwortete nicht.

"Paßt es bir nicht?" fragte jener noch mehr

erbittert.

Da ftand Richard auf und ging mit totenbleichem Geficht aus bem Zimmer.

Aber auch Herr Schuppiger war bleich geworden. "Es ist höchste Zeit," sagte er mit mühsam unterbrücktem Zorn, "daß der Trotz gebrochen wird." Erschickte sich an, dem Sohne zu folgen, und sein Gesticht verhieß nichts Gutes.

Da stand Frau Anna auf einmal zwischen ihm

und der Tür.

"Laß mich," sagte sie leise, ben Arm auf ben bes Gatten legend. Er sah, daß sie Angst hatte, und

vielleicht war er seiner selber nicht sicher. Er zögerte, und als inzwischen seine Frau das Zimmer verließ, solgte er ihr nicht, sondern nahm sich nur vor, später zu sagen, was er für nötig fand.

Frau Anna suchte Richard in seinem Zimmer, sand ihn jedoch nicht. Da ging sie in den Garten hinaus und entdeckte ihn bald in einem der Kieswege.

Er bemertte fie und wollte fich entfernen.

Sie rief ihn an, und nun kam er zögernd und widerwillig.

Sie begann in dem kleinen Wege, den eine noch spärlich bewachsene Laube überspannte, mit ihm auf und ab zu gehen. Er hielt die Augen am Boden, und jeder seiner Schritte war ein Bekenntnis des

Unwillens, mit dem er fich fügte.

Die Mutter sprach lange und gütig. So könne es boch nicht weitergeben. Er verscherze sich die Liebe ber Seinen, er fei nun alt genug, ju miffen, bag Menschen fich ineinander finden und fügen mußten. Er möge versuchen, liebenswürdiger und weniger empfindlich zu fein. Während fie sprach, hob er nicht einmal den Blick zu ihr und erwiderte kein Wort. Sie aber fühlte, daß sie mit ihren Worten nicht an seiner Seele rührte, daß Dinge in den Tiefen maren, ju benen hinunter fie nicht ju graben vermochte. Sie empfand, daß fie felbst sich einer gewiffen Ungeduld biesem ihrem Rinde gegenüber nicht erwehren konnte, bas es jedem fo fchwer machte, es zu verstehen, und wußte doch, daß nur Geduld half. Sie fah das Un gluck, bas in ihres Knaben Beranlagung lag, und suchte es ihm darzustellen und fand boch bas große und weise Wort nicht, bas es gang erklärt hatte.

Endlich erregte die Erkenntnis, daß sie tauben Ohren predige, sie so sehr, daß Tranen in ihre Augen stiegen und sie ein Schluchzen nicht zu untersbrücken vermochte.

Unwillfürlich ftanden fie ftill. Richard fab fie gequalt an.

"Ich weiß, daß du es gut meinft, Mutter," sagte er. Es riß ihn ihr entgegen. Seine Liebe zu ihr strömte heiß auf, und er hätte sie mit hilsesuchenden Armen umklammern mögen, aber die Sprödigkeit, die mit ihm groß geworden war, und eine gewisse Scheu vor jeder lauten Gesühlsäußerung hielten ihn zuruck.

"Sag mir, warum bu dich über beinen Umzug nach dem Gymnasium nicht freuen kannst?" fragte

die Mutter.

"Weil Theodor dabei ift," antwortete er still.

Sie hatte das vorgefühlt. Ihre Hoffnung war ein wenig müde. Sie mochte nicht mehr rechten. "Wenn du doch einsehen wolltest," sagte sie, "daß viel Schuld an dir selber ift."

"Ich weiß es, aber ich tann es nicht helfen."

Frau Anna überlegte. Er hatte recht! Die tausenb Reinheiten und Feinheiten des Lebens waren ftarker als er. "So möchtest du lieber allein sein?" fragte sie.

Er zuckte die Achsel. "Der Bater wird davon nichts wissen wollen. Und was nützte es am Ende?"

Da erblickten sie Theodor, der sich im Garten nach ihnen umsah. Richard errötete. Nun wurde der Bruder wieder Zeuge, wie er gescholten wurde! Er machte eine unwillkurliche Bewegung, sich zu entfernen. Die Mutter bemerkte es, und es verstimmte fie. "Ich will mit bem Bater reben," sagte fie, nicht ganz

ohne Ungebulb und verließ ihn.

Er blieb stehen, wo er stand. Langsam erhob er die Augen und schaute ihr nach. Er hatte den Eindruck, daß die Mutter von ihm ging, weil Theodor gekommen war. Weiß Gott, wie ihm der Gedanke kam. Wo er ist, giltst du nichts mehr! schrie es in ihm. Wieder stieg ihm das Blut.

Frau Anna begegnete Theodor und wollte an ihm

vorbeigehen.

Er fragte sie: "Hast du mit Richard gesprochen?" Sie nickte und suhr ihm im Borübergehen mit einer halb liebkosenden, halb schmerzlichen Gebärde durch das braune Haar. "Bielleicht mußt du allein zur Schule," sagte sie.

Richard sah alles. Wie fie gartlich miteinander

fein konnten, die Mutter und ber Bruder!

Seine Fäufte ballten sich unwillfürlich.

Da kam Theodor heran. Halb mar sein Sinn auf Frieden gerichtet, halb fühlte er sich über den Bruder erhaben, nun er wieder den Beweis hatte, daß er mehr als jener sich der Zufriedenheit der Eltern rühmen konnte.

"Warum willst du nicht mit zur Schule?"

fragte er.

"Wieso?" fragte Richard bagegen.

"Die Mutter fagt es," antwortete Theodor.

Ein Stich fuhr Richard ins Herz. Warum hatte bie Mutter das gefagt? Hatte Theodor so viel Recht an ihr Vertrauen? Dann lachte er, bem andern zur Antwort, kurz und höhnisch. Theodor ergrimmte. "Tu nicht so hochmutig,"

sagte er. "Du — haft es nicht nötig, bu!"

Es klang wegwerfend, und er brehte Richard damit den Rücken. Mit freien, schwingenden Schritten ging er davon.

Da faßte Richard eine blinde Wut. Der! Der dort! Warum mußte er alles haben und er selber

nichts! Und nun höhnte er ihn noch!

Es wurde ihm heiß in der Stirn, in den Augen. Er kannte sich selber nicht mehr und wußte nicht, was er tat. Sein Grimm suchte einen Ausweg.

Der kleine Riespfad, in welchem er ftand, war mit rohen Granitftuden abgegrenzt. Mit beiben Sanden riß er ein solches aus der Erde und ftürzte dem Bruder nach. Aus einiger Entfernung schleuberte er es.

Theodor hörte ihn nicht, aber er brehte fich in bemfelben Augenblic um, in bem ber Stein ihn an

ber Schulter traf.

Der Fabrikant hatte vom Fenster aus den Vorsall beobachtet. Theodor siel nicht, obwohl der Stein ihm einen heftigen Stoß versehte. Er griff mit der Linken nach der getroffenen Schulter und vermochte Tränen des Schmerzes nicht zu unterdrücken.

Richard war stehengeblieben. Der Ausdruck des Zorns in seinem Gesicht machte dem einer grenzenslosen Angst Platz. Bielleicht war es, weil er den Bater erkannte, vielleicht weil der Anblick der schmerzeverzogenen Rüge des Bruders ihn ernüchterte.

Schuppiger kam mit großen Schritten vom Hause

ber. Seine Arme waren in Bewegung.

Richard schien nicht zu wissen, ob er fliehen ober bleiben follte.

"Ich - ich - wollte nicht - ftotterte er.

Da hatte ber Bater ihn am Rock und schüttelte

ihn. "Feigling, bu falscher!"

Er schlug ihn mit der schweren Faust und stieß ihn vor sich her nach dem Hause. Dort wies er ihn auf sein Zimmer. "Meine Geduld ist zu Ende. Ich

werde feben, mas mit dir geschehen foll."

Der Borfall fand am selben Tage seine Lösung. In seinem Grimm sprach Schuppiger von einer Besserungsanstalt für den mißratenen Buben. Frau Anna trat ihm ruhig, aber sest entgegen. Aber auch sie zürnte Richard, und sie saß lange völlig sassungslos, als sie allein war, so zerrissen war ihr das Herz. Am Abend war Richard verschwunden. Sie suchten ihn, und neue Angst kam ins Haus. Er konnte sich ein Leid angetan haben! Theodor, der nur eine schmerzhafte Quetschung erlitten hatte, half selbst bei den Nachsorschungen, und er war der erste, der meinte, Richard könnte sich zu Herrn Eusebius begeben haben.

Noch ehe fie nach der Apotheke senden konnten,

tam Fuchs felbst mit bem Bermißten gegangen.

"Ich bringe Ihnen einen Flüchtling," sagte er mit einem die Unbehaglichkeit des Empfanges überwindenden Lächeln, als er zu dem Ehepaar Schuppiger in die Wohnstube trat. Sein Arm lag in demjenigen seines jungen Freundes, und er hielt ihn noch fest, als der Fabrikant Richard abermals barschauf sein Zimmer wies.

Schuppiger machte Miene, den Sohn hinauszusühren. Der Blick des Herrn Eusebius und eine merkwürdige, gelassene und doch überlegene Handbewegung ließen ihn zögern. "Richard wird gehen," fagte ber Apotheler mit seiner leisen, ausdrucksvollen Stimme, "und bleiben, bis er gerufen wird."

Er berührte mit der Hand wie begütigend des Junglings Schulter, und dieser verließ das Zimmer.

Berr Gusebius nahm einen Stuhl, ben Frau Anna

ihm bot.

"Es liegt mir fern, mich in Ihre Erziehungsgrundsätze zu mischen," sagte er mit ausgesuchter Höflichkeit. "Ich bin nur hierhergekommen, weil mir die
seelische Erregung Ihres Sohnes Schlimmes nicht auszuschließen schien."

"Hat er Ihnen erzählt, was vorgefallen ist?"

fragte Schuppiger gereizt.

"Alles," gab ber anbre zurud.

"Es muß ein Ende nehmen," sagte Schuppiger mit Heftigkeit. "Ich will ihn unter eine Schmiedesfaust geben."

"Sie denken an eine strenge Anstalt?" fagte

Berr Gusebius still und gebehnt.

"Wenn Sie ihn zugrunde richten wollen, so tun Sie das," fügte er hinzu.

Schuppiger fuhr auf. "Sie — —"

Aber Herr Eusebius nahm ihm bas Wort vom Munde. "Ich sagte, daß ich mich nicht einmischen würde, ganz recht. Ich — ich bin ja auch gleich zu Ende."

Frau Anna warf ihren Manne einen bittenben Blid zu.

"Ich wollte Ihnen nur zu bedenken geben," fuhr Fuchs fort, "daß der Berkehr mit der Natur und das Leben in größerer Freiheit allein Ihren Sohn vielleicht noch von der verzweiflungsvollen Bitterkeit erlofen tann, die ihn erfüllt. 3ch habe bas Gefühl, baß ber Zufall nur ihn auf bem Wege zum — Tobe mich hat antreffen laffen, und baß wiederum ein Rufall nur Schuld ift, wenn er auf diefer Station, meinem Sause, seine bose Reise unterbrach und sich zur Rücktehr veranlaffen ließ."

"Phantaftereien," fagte Schuppiger. Er hielt feinen

Unmut nicht länger im Zaum.

"Bie Gie meinen," fagte Berr Gufebius. Er bot Frau Unna die Hand. Dem Fabritanten machte er eine kurze Berbeugung und ging hinaus.

Schuppiger hatte ihn völlig übersehen. "Ich will ben Windhund nicht mehr in meinem Sause seben," faate er grob zu feiner Frau, als der Apotheter ge-

gangen war.

"Du migverstehst ibn," entgegnete Frau Unna.

Der Fabrifant rannte in hellem Born aus der Stube, wie er immer tat, wenn er fürchten mußte, die Frau, die er verehrte, burch feine Maglofigkeit zu verlegen. Die Tur ichmetterte er gu. Er ging binuber in seine Fabrit. Die Arbeit gab ihm fein inneres Gleichgewicht wieder. Am Abend war er vernünftig und ließ mit sich reden. Es fiel Frau Unna nicht schwer, ihn umzustimmen, so daß er bereit war, Richard in eine nach neuen Grundfagen geleitete Schule auf dem Lande zu bringen. Mit feiner gewohnten Tatfraft tat er noch an bemfelben Abend Schritte für Berwirklichung des Planes.

Frau Anna sprach mit Richard. Er war ruhig und wie mude nach großer Erregung. Es war auch eine Sehnsucht in ihm, tief versteckt, aber brennend.

Er hätte die Mutter und den Bruder um Berzeihung bitten mögen. Die Liebe quoll in ihm auf, als die Mutter ihm mit einem festen Händebruck und einem bekümmerten Blick Gute Nacht sagte, auch als, von Frau Anna gesandt, Theodor noch hereinkam und ihm die Hand gab. Aber er brachte kein Wort heraus. Schon wenige Tage nachher kam sein Abschied.

Der Bater hatte nicht Beit, aber die Mutter brachte ihn in das neue Beim, das nicht allzufern von ber Stadt auf einem Bugel ftand. Es gefiel ihm, und er freute fich, zu bleiben. Gegen Abend begleitete er bie Mutter ein Stud weit, als fie ju fuß nach Saufe zurudkehrte. Sie gingen schweigend Seite an Seite, während eine milbe Sonne über ihrem Weg mar. Richards Gedanken, die bisher von all bem Neuen, bas ihn erwartete, ausgefüllt gewesen, streiften jest ber Mutter voran nach Hause. Er sah dort Theodor fich verabschieden. Und er verglich beffen Scheiden mit feinem eignen Abschied. Ihm hatte ber Bater furg bie Sand gegeben, nicht unfreundlich, aber boch in Haltung und Zügen die zornige Erinnerung an alles Bergangene tragend: "Komm als ein andrer zuruck," hatte er ihm gesagt. Auch die Mutter, obwohl sie autig und voll freundlicher Liebe war, hatte in ihrem Befen jenen bekummerten Ernft, ber verriet, bag er, Richard, eine fehlgeschlagene Hoffnung war. anders wurde es bei Theodor fein! Der ging dahin, wohin man ihn haben wollte. Man wußte zum voraus, baß er Erfolg haben werde, er selber mußte es und war voll heiterer Laune. Heitere Laune und schönes Einanderverstehen berrichte amifchen bem Bruder und ben Eltern, ganz anders also, ganz anders als bei ibm.

Nun sprach Frau Anna endlich.

"Du wirst es hier schön haben, Richard. Ich habe das Gefühl, daß du am rechten Platze seiest. Nicht wahr?"

"Ja," antwortete Richard.

"Und vielleicht, wenn ihr lange getrennt gewesen, Theodor und du, werdet ihr euch besser verstehen. Etwas entbehren heißt etwas schätzen lernen."

"Ja," fagte Richard abermals.

Er konnte nicht mehr sagen. Immer stand bas Bild bes andern vor ihm, der Ermahnungen nicht nötig hatte, an dem alle, auch die Mutter da, eitel Freude hatten.

Bald schieden sie. Sie küßten sich. Ihre Augen wurden seucht und ihre Hände waren unsicher vor Bewegung. Sie fühlten eines des andern Liebe. Und es war doch etwas Fremdes zwischen ihnen.

Frau Anna ging von dannen. Und sie wußte, daß es keine Brude über das hinweg gab, was sie abermals nicht hatte zum Sohne gelangen lassen.

### Achtundzwanzigstes Rapitel

m Lehnstuhle in der schönen altmodischen Wohnstube saß der Dekan Matthias Gans, ein Sterbenber. Weber er noch seine Tochter Rosalina ahnten,
daß das Ende so nahe war, aber daß es nicht mehr
lange anstehen würde, wußten beibe.

Man merkte nicht, daß es dämmerte; denn der Tag war überhaupt nie hell geworden. Unabläffig seit dem frühen Morgen fiel Regen aus grauem

Gewölt. So gleichmäßig und unaufhörlich regnete es, baß es schien, als maren Taufende von Faben zwischen himmel und Erbe gespannt. Die Strafen von Rlein-Beltwil waren gewaschen, als ob sämtliche Bürgersfrauen ihren Reinlichkeitsfanatismus baran schwendet hatten. Nur zwischen Strafe und Fußsteigen ftromten braune Bache. Die Raftanienbaume langs bes Weges, ber zum Dekanhause führte, hatten schwere, burchnäfte Kronen. Die Blätter vermochten all bas Waffer nicht mehr aufzusaugen, sondern hingen faul vom Aweige und ließen in großen, plumpen Tropfen bas Baffer zu Boben fallen. Der Regen rauschte. und wo er die Steine ber Strafe traf, gab es ein eintoniges Rlatschen. Wer diesen Geräuschen lange laufchte, ben übertam Schläfrigteit. Und schläfrig mar Berr Matthias Gans, benn ftundenlang ichon war bas Geräusch in seinen Ohren. Dazu aber tam, daß der Abend anbrach, der Abend, den man nicht kommen fab. Es war keine Sonne, die verblaffen, kein Simmel, ber fich verdunkeln konnte. Das eintönige, öbe, feuchte Grau, das den ganzen Tag über der Stadt gelegen hatte, verlor nur gang unmerklich noch etwas mehr Belligkeit und noch etwas mehr.

In der Stude des Dekans wurden die Ecken dunkler, und an den schönen Stukkaturen der Gipsbecke gingen Schatten wie dunne Räuchlein. Eben noch war der prachtvolle Osenschirm deutlich erkenndar gewesen, und jetzt flossen seine Umrisse mit der Farbe der Wand zusammen, an welcher er stand.

Das Rauschen und Klatschen in der Straße dauerte fort.

Der Dekan Matthias nickte im Stuhl. Er trug seinen schwarzen Gebrock. Feierlich wie er durchs Leben gegangen, fo faß er auch an biefem Abend in seinem Stuhl. Sein Bart lag in langen, glanzenben und feinen Fäben auf ber Bruft. Er war nicht mehr so voll wie sonft, nicht mehr so träftig. Kraftlosigkeit trat überhaupt an ber gangen Geftalt gutage. Banbe und Geficht waren hager und wachsfarben, aber die Saut hatte noch die schöne Glätte, die immer zu ber Bornehmheit ber äußeren Erscheinung beigetragen. Die Liber lagen halb über die Augen gesenkt, aber fie awinkerten manchmal und hoben sich, um sich weit au öffnen, als zwinge Berr Matthias fich gewaltsam, wach zu bleiben. So bammerig wie ber Wille, ber den Schlaf nicht völlig überwand, und der Tag, der lautlos und unmerklich in Nacht verging, waren bes Dekans Gebanken. Und doch waren sie nicht gleichgultig, nicht halb, sondern sie hatten feit Jahren sein Gehirn gequalt und seine Seele aufgewühlt und waren jett nur dumpfer und müber und dämmeriger.

Bor vierzehn Tagen hatte Herr Matthias die Abschiedspredigt gehalten. Halb freiwillig, halb gezwungen hatte er sein Amt niedergelegt, freiwillig, weil er sah, daß seine Kräfte abnahmen und seine eigentliche Gemeinde rasch zusammenschmolz, gezwungen, weil der Kirchenrat allerlei Andeutungen machte, sein Gesundheitszustand wäre nicht der beste und sollte ihn zu größerer Schonung, zu völligem Ausspannen versanlassen. Im Grunde war er doch nicht übermäßig alt. Er kannte viel ältere Kollegen, die noch im Dienste standen. Er war nur nicht mehr so recht frisch. Die Quelladern waren verstopst, aus denen er seine Lebens-

freude gesogen, die Anerkennung der Menge, der seelsorgerische Ersolg in seiner Gemeinde und — der innere Friede mit seinem Gotte. Das letzte war das, was ihm am meisten die Kraft zermürbte. Er, der in seinen guten Tagen aus einer heiligen Herzensfreude für Gott gezeugt, ihn gesucht und stets gesunden, hatte zu viel Menschlichkeit in sich getragen, als daß er in den Tagen seines Niedergangs an Stelle seiner irdischen und eiteln Wünsche das "Gott wie du willst", die Ergebenheit eines gelassenen Herzens zu sezen vermocht hätte. Und weil er das wußte, weil er es in alltäglichem Kampse nicht erzwang, daß Gott ihm voller Ersat war, darum war er müde geworden und litt an überdruß.

An seiner, bes Dekans, Stelle stand jetzt Herr Hans Heinrich Meiß, der Helser. Er war nicht mehr Helser, sondern Pfarrer zu Klein-Weltwil, und er war ein angesehener und beliebter Mann, der Mittelpunkt des kirchlichen und eines guten Teils des politischen Lebens. Seine Sonne stand im Zenit. Nicht darüber aber wunderte sich Herr Matthias, sondern über die Raschheit, mit welcher die seine vor der andern erblichen. Es war auch noch immer ein Reuen in ihm: Warum doch alles so schnell hat kommen müssen! Und immer noch mottete da ein heimlicher Groll gegen den Mann seiner Nichte. Eigentlich war es sast mehr Gewissensangst, Kummer über sich selbst, weil er dem andern nicht zu verzeihen vermochte.

In ben letzten Wochen machte Herrn Matthias etwas Besonders zu schaffen. Er hatte vor Jahresfrift sein Testament gemacht und darin seinen ganzen Reichtum der Tochter verschrieben. Schon bei Abfassung des Vermächtnisaktes hatte er seinerzeit das Gefühl gehabt, daß von all dem großen Gute, das Rosalina zukam, und das weit über ihre Bedürsnisse und Ansprüche reichte, ein Teil dem Kinde seines Bruders, Luzia, die er einst in sein Haus aufgenommen und als sein eigen Kind gehalten, zustände. Rosalina hätte den Betrag nicht vermißt, im Helserhaus aber wäre er als ein Mittel zu einer weniger knappen und freieren Lebenssührung willkommen, ja saft not gewesen. Da aber stieg wieder der Gedanke in Herrn Matthias auf: Wie, sollst auch du denjenigen, den das Glück hätschelt, noch verwöhnen! So hatte er Luzia in seinem Testament underücksichtigt gelassen.

Mit den Federstrichen von damals war indessen die Sache nicht abgetan. Sie qualte ihn weiter. Er war mehrmals auf dem Punkte, die Bestimmungen

für seine Binterlaffenschaft zu andern.

Auch heute abend beschäftigte ihn diese Frage wieder. In dem Dämmerzustand, in welchem er sich besand, hatte er milde, freundliche Gedanken, und es war, als ob das gleichmäßige Rieseln des Regens eine Musik zu diesen sansten Empsindungen bildete. Er sah Luzia, die einstige Hausgenossin, in einer behaglichen Umgebung, unabhängig von Sorgen um das tägliche Brot. Aus dem, was er, Dekan Matthias dem Helserpaar gab, bauten sie sich einen sicheren Wohlstand auf. Er hörte sie, wie sie, sein Andenken in Ehren haltend, von ihm manchmal als einem etwas eignen, aber im Grunde gütigen Mann sprachen. Es tat ihm wohl, sich das vorzustellen. Er saltete unwillkurlich die weißen Finger. Wenn er andern helsen konnte, wem war es zu verdanken? Der Güte des Allmächtigen.

Des Dekans gläubige Seele leuchtete von einem großen Lichte auf. Er begann mit seinem Gotte zu reben, wie er es oft getan. "Mein Gott, du hast es gut mit mir gemeint. Viel Segen hast du über mein Haus kommen lassen."

Und wieder war ein grenzenloses Verlangen nach Gerechtigkeit in ihm. Er betete mit Inbrunft: "Gott,

laß mich nicht klein sein."

Plöglich pacte ihn eine Angst. Wie schläfrig er war! Was — sollte das — sollte er so nah — am ewigen Schlafe sein? Andre Gedanken kamen. Das Testament! Gleich wollte er nach Rosalina rusen, die im Nebenzimmer war! Sogleich mußte sie zum Notar schicken! Er wollte Luzia — nein, beide — auch ihren Mann — sie sollten bedacht sein — gern — aus vollem freudigen Herzen wollte er ihnen geben! "Mein Gott, du sollst sehen, daß ich gesucht habe, dir zu dienen!"

Da! Wie ein schwarzes Gewölk suhr es durch die Helligkeit seiner Gedanken. Was? Das war es allein, was Heinrich Meiß, der Helser, nicht hatte, Geld, das viele Geld! Um dessentwillen duckten sich die Leute noch vor ihm, Dekan Matthias. Um dessentwillen rissen sie hie Hüte noch so tief ab, tiefer sast als — als vor dem andern. Was? Sollte er nun das dem andern auch noch in die Hände spielen?

Die Wolke verflog.

Reue peinigte ben Dekan. Was war bas nur wieder gewesen? Mißgunft, Kleinlichkeit.

Er rang seine Finger fester ineinander. "Gott, mein Gott hilf mir! Ich bin schlecht, ich unterjoche die Selbstsucht nicht, soviel ich mich mühe." Das Beten war voll Tiefe, war ein Schrei aus dem Innersten. Aber die andre Stimme war immer noch daneben: Er hat dich verdrängt. Er hat dir dein Ansehen gestohlen, der Helser. Sieh, wie sie ihn seiern, sieh, wie sie ihm vertrauen! So weit hast du es nie gebracht! Die zweite Stimme wurde lauter. Das Beten dauerte, aber es war manchmal nur ein Wortemurmeln, das keine Quelle mehr hatte. Es verssiegte langsam, und die zweite Stimme gewann an Macht.

Und nun geschah etwas Seltsames.

Der Dekan sah herrn Eusebius, ben Apotheter von Klein-Weltwil, in ber Ture stehen.

Herr Eusebius Fuchs war ein häufiger Gaft in seinem Haus. Er hatte sich oft mit ihm über psychologische Fragen unterhalten. Es war nicht verwunderlich, daß er des Apothekers Stimme in seine Gedanken hinein klingen hörte, leise, scharf, schneidend: "Der Pfarrer Hans Heinrich Meiß wird demnächst das Dekanat erhalten. Dann ist er ganz über dich hinausgewachsen, alter Mann."

Berr Matthias schauberte.

Der Regen rieselte. Es war wohl daher, daß er frostelte.

Und der Apotheker — wie? Stand er nicht mehr dort? Dort an der Tür, von wo er gesprochen hatte? Nein, da war Nebel. Oder — oder war dieser Nebel vor seinen, des Matthias Gans Augen?

Er hob die Hand, die bleischwer war, und fuhr

sich über die Lider. Aber — o Gott! —

Der Urm des Herrn Matthias, der zum Kopf erhoben war, sant herab. Die Lider fielen zu, klapp, wie etserne Deckelein. Der Oberkörper fant ein wenig zusammen.

Der Regen riefelte. Im Zimmer war es sehr

dunkel geworben.

Aber die Tür stand offen. Und Herr Eusebius, der Apotheker, hielt die Klinke, gerade als Rosalina aus dem Nebenzimmer trat, um nach dem Bater zu sehen.

"Berzeihung," sagte Fuchs. "Der Regen rauscht so laut. Ich war nicht sicher, ob man mein Alopsen gehört und "Herein" gerusen hatte."

"Bitte," sagte die schlanke Rosalina und wendete sich nach dem Bater um. Sie wunderte sich, daß er

nicht aufstand.

Aber der Apotheker stand schon neben ihm. "Fräulein Rosalina," sagte er bestürzt.

"Tot," sagte sie und neigte sich liebevoll, aber ganz gesaßt über den Bater. Ihre Nerven waren in den Gesahren des Hochgebirgs gestählt. Sie war bleich und hatte eine leise Bewegung in den Zügen, allein ihre Stimme war sest. "Ich habe es kommen sehen," suhr sie fort. "Und ich bin froh, daß es ein so kampsloses Einschlummern wurde. Seine Freude ist lang vor ihm gestorben."

Sie stützte den Körper des Baters mit Kissen. Sie brauchte niemand, sie allein war stark genug. Jetzt sagte sie: "Wollen Sie mir einen Dienst tun

und ben Dottor rufen, lieber Freund?"

Sie entzündete gleichzeitig das elektrische Licht und schellte dem Mädchen. Nun stand sie hoch, gebräunt und stattlich neben dem zerfallenen Körper des Baters, ein Bild der Kraft und des Lebens. Liebevoll strich sie dem Toten über die Stirn.



Herr Eusebius brückte ihr die Hand. "Ich gehe zum Arzt, und wenn ich Ihnen sonst behilflich sein kann, so verfügen Sie über mich," sagte er.

Dann verließ er bas Zimmer. Gie hörte nicht,

wie er die Türe schloß. -

Der Dekan hatte ein großes Leichenbegängnis. Seine frühere Bolkstümlichkeit war mit einem Schlage wiederhergestellt. Bielleicht war es, weil schon vor der Beerdigung Gerüchte von großen Vermächtnissen

für wohltätige Zwecke umgegangen waren.

Die Gerüchte bestätigten sich. Eine Menge von Wohlsahrtsanstalten der Stadt waren im Testamente bes Herrn Matthias mit beträchtlichen Summen bedacht. Seine Stiftungen allein machten ein Vermögen aus. Man rechnete in Klein-Weltwil aus, wie mächtig reich der Pfarrer gewesen sein müsse und welch ein Heiratsbissen seine schöne, einzige Tochter sei. Man sprach auch von Pfarrer Hans Heinrich Meiß und daß dieser num durch seine Frau wohl eine ansehnliche Haushaltszulage besommen werde. Erst nach und nach sickerten kleine Verdachte durch: Die Meiß sind ganz übergangen worden, wie es scheint! Die Meiß haben keinen roten Rappen besommen! Und es drückte bei manchen Leuten ein wenig auf den großen Ruf des einstigen Helsers.

"Das Fräulein Rosalina wird schon gutmachen, was der Dekan offenbar nur zu tun übersehen," hieß es dann.

Das bachten vielleicht auch Herr Hans Heinrich Meiß und seine Frau Luzia. Sie waren nach bem Hinscheiben bes Dekans zu Rosalina geeilt und hatten als die nächsten Verwandten ihr beigestanden, wo sie,

bie Selbständige und Tatkräftige, einen Beistand zuließ. Berr Beinrich tat es mit würdiger Wärme, seine Frau Lugia mit keineswegs geheuchelter Berglichkeit. Sie trauerten aufrichtig um ben ehrwürdigen Berftorbenen, von dem ihnen auf einmal nur Gutes im Sinn lag, und fie merkten ficherlich felbft nicht, daß ihr Wohlmeinen für jenen und Rosalina einer großen hoffnung entsprang. Sie hatten nach bem Begräbnis ein paar febr aufgeraumte Tage und merkten wiederum nicht, noch viel weniger geftanden fie es einander, daß die Hoffnung, die fast eine Gewißheit war, fie so heiter machte. Es verging vielleicht eine Woche, bis diese Heiterkeit in eine gespannte Erwartung überging. Ihre Mienen wurden dabei etwas trüber. Berr Meiß hatte wieber bie Reichen ber Ermubung auf ber hoben weißen Stirn und in den schönen, klugen Augen, wie es bei dem mit Arbeit Aberlasteten nicht zu verwundern war, und wenn er nach Hause kam, so sah er manchmal, daß Frau Luzias Lider hinter bem Amicker etwas gerötet maren. und fie mußte ihm gefteben, daß sie geweint habe, da fie dieser und jener Bflicht des Saushaltes taum mehr nachzutommen vermöge.

Dann saßen sie eines Abends in der Stube, Pfarrer Meiß lesend über einer Fachdruckschrift, Frau Luzia mit Nähen von Kinderwäsche beschäftigt. Diese blickte wiederholt auf und nach dem Gatten hin. Sie hatte sichtlich etwas auf dem Herzen und hielt es endlich auch nicht zurück, obgleich ihr fraulich hübsches Gesicht mit der kleinen stumpsen Nase darüber in ein starkes Erröten kam.

"Findest du nicht auch," begann fie, "baß Base

Rosalina uns nun boch einmal von den geschäftlichen

Dingen bes feligen Ontels reben follte?"

"Ich muß zugeben, daß mir der Gedanke gekommen ist," antwortete er ruhig und wie einer, der überlegt hat. "Allein, ich nehme an, daß es, da es bis jest nicht geschah, nicht mehr geschehen wird."

"Du meinst, daß der Onkel uns ganz übergangen

hat?" fragte Frau Luzia heftig.

"Er hatte keine Berpstichtung für das Gegenteil."

Der jungen Frau standen die Tränen in den Augen.

"Wie man das nimmt," antwortete sie in heftiger Erregung. "Aberfluß verpflichtet doch auch und —"

"Laß gut sein, Kind. Nach und nach werden wir uns auch freiere Arme schaffen," sagte Hans Beinrich.

Er hatte viel Selbstgefühl. Manchmal machte es ihn ein wenig stolz, daß er alles, was er wurde und

erwarb, nur fich felber verbanten follte.

Aber nun begann Frau Luzia zu jammern: Gewiß, ihr Einkommen werbe wachsen, aber ihre Ansprüche würden damit Schritt halten. Es könnten noch mehr Kinder kommen, und sie müßten auch sonst wohl, je mehr Würden Herrn Hans Heinrich zusielen, um so mehr auf den äußeren Schein geben. So werde alle Mühe umsonst und ihr Los eine ewige Knappheit sein, während ein wenn auch nur kleines Bermögen doch ihrem Haushalt einen sesten und sicheren Grund gegeben hätte.

Darin mußte ihr Mann ihr nun freilich recht

geben.

Sie hingen nach diesen Erwägungen beibe die Röpse. Dann griff Frau Luzia nach einem Strohhalm. Es müßte, sagte sie aus dem Jammer ihres Herzens heraus, doch eigentlich Rosalina selbst in ihrem Abersluß der Gedanke an ihren Mangel kommen. Diese neue Hoffnung begannen sie durchzusprechen. Der Pfarrer stimmte zu. Gewiß, vielleicht habe der Dekan alle Machtbesugnis in die Hand seiner Tochtergelegt und diese brauchte nur Zeit, alles zu ordnen. Sie drehten sich aus ihrer Hoffnung, eifrig erwägend, eine Wahrscheinlichkeit zurecht, die ihnen schließlich saft zur Gewißheit wurde.

Bon biesem Tage an begannen sie abermals zu warten, daß eine Wendung ihres Geschicks sich einstelle. Die Gewißheit schmolz ihnen zum zweitenmal zur Wahrscheinlichkeit und diese zur Hoffnungslosigkeit zurück, die dadurch ihre besondere Nahrung sand, daß Rosalina seit dem Tode ihres Vaters mit keinem Schritt das frühere Helserhaus betreten

hatte.

Endlich hielt sich Frau Luzia nicht mehr länger und machte sich selbst zu einem Besuch der Base auf.

"Ich muß einmal nach bir sehen, man bort ja gar nichts mehr voneinander," führte sie fich ein.

"Du möchtest wiffen, was ich in Zukunft zu tun

gebente," fagte die gerade Rosalina tubl.

Dann wies sie auf die Wände der Wohnstube, in welcher sie saßen, und an denen die vielen alten Bilber fehlten.

"Ich bin schon halb auf bem Auszuge," fuhr fie fort. "Im Hose unten steht eine Menge gepacter Kisten." "Du willst fort?" fragte Luzia, und nun wat wieder die heiße Hoffnung in ihr, daß Rosalina ihr noch eine ganz besondere Mitteilung zu machen habe.

"Ja," erwiderte diese, "ich bin, wie du weißt, rasch von Entschlüssen, und so nahm ich mir nicht Beit, die Sache erst mit euch durchzusprechen. Ich bin der Talluft müde. Ich will in die Höhe und Einsamkeit. Immerhin gedenke ich von dort aus mich im Dienst einer verständigen Wohltätigkeit nüglich zu machen. Meine Mittel reichen ja gottlob dazu."

Frau Luzia errötete tief.

Rosalina sah es.

Frau Luzia brannte ein Wort auf der Zunge: Wir — beine nächsten Verwandten, hätten doch wohl auch Anspruch auf beine Wohltätigkeit. Aber der Stolz duldete doch nicht, daß sie dieses Wort sprach.

Sie brach balb nachher den Besuch mit einer Raschheit ab, die Rosalina gezeigt haben würde, warum sie gekommen war, wenn jene es nicht vorher

gewußt batte.

Rosalina fühlte, daß man von ihr erwartete, sie werde der Verwandten mit einem Erbanteil gedenken, aber sie wußte auch, daß ihr Bater diesen Gedanken erwogen hatte und zu keinem Entschluß gekommen war. Und sie war stärkeren und entschlosseneren Geistes als der Verstorbene. Sie hatte in der Angelegenheit entschieden. Frau Luzia trug die Gewißheit mit sich fort, daß sie und ihr Mann von der reichen Base nichts zu erwarten hatten. Dasür aber entnahm sie aus der kleinen Bemerkung, die Rosalina über ihre Mittel hatte sallen lassen, die neue Bestätigung ihres Reichtums. Dieser nahm in Frau Luzias

Phantaste einen märchenhaften Umfang an, einen Umfang, den sie alsbald auch ihrem Manne in glühenden Farben schilberte. Beide konnten sich nun erft recht eines tiesen Gekränktseins nicht erwehren und sührten gegenseitig heftige Klage über die ersahrene Vernachlässigung.

In ihrem Groll brachten fie es nicht über fich, Rosalina zu empfangen, als biese einige Tage später, unwillig genug, kam, um ihnen Abe zu fagen.

Der Reichtum Rosalinas aber stand und blieb vor ihren Augen ihr Leben lang und vergällte ihnen viel

Freude und verschärfte ihnen alle Not. -

Als Rosalina die Tür des Herrn Meiß verschlossen sand, setzte sie ihren Weg fort und betrat das Haus des Herrn Eusedius, der über ihre Absicht, fortzuziehen, bereits unterrichtet war, mit dem sie jedoch über die Angelegenheit noch nicht näher sich unterhalten hatte.

Dame Siebenmann empfing den Besuch etwas kühl, da sie für das Dekansfräulein aus naheliegenden Gründen nicht eben begeistert war, und führte ihn in das Empfangszimmer. Dann rief sie den Apotheker herauf.

Berr Gusebius tam.

Sein Gesicht war ernft. Jeber Ausdruck von Spott, ber so gern barin spielte, war verschwunden.

Rosalina gab ihm die Hand und nahm Plat.

Er felbst stellte sich, den Rücken angelehnt, vors Ramin. Er schlug ein Bein übers andre und legte den einen Ellbogen lässig über den Raminaufsatz.

"So schnell also ist Ihre Abreise ba," begann er bas Gespräch.

"Warum haben Sie sich nie mehr bei mir bliden lassen?" fragte sie dagegen. "Sie mußten sich doch wie alle andern über meine Gile, fortzukommen, wundern."

"Ich wundere mich nicht leicht," erwiderte er.

Seine Augen hafteten sest in ihrem Gesicht. Sie mußte die ihren, so sehr sie sich innerlich dagegen wehrte, davor senken.

"Im übrigen," fügte er hinzu, "bin ich über alles, was in der Stadt vorgeht, mehr als mir manchmal lieb ift, durch — meine Hausdame unterrichtet."

Das alte merkwürdige Empfinden ihm gegenüber erfaßte sie, ein Gefühl teils des Zornes und Widerspruchs, teils der Furcht und teils eines tameradschaftlichen Vertrauens. Dann sprach sie mit ihrer gewohnten tapferen Ehrlichkeit: "Sie haben meinen Weggang erwartet?"

"Wieso wiffen Sie bas?"

"Weil Sie einem, weiß Gott burch welche Begabung, ins Innerfte sehen."

"Es hat mich nicht überrascht, daß Sie fort-

"Ich konnte in bieser Stadt, an deren Undank mein Bater gestorben ift, nicht bleiben."

Er antwortete nicht. Sein vom Kaminsims hängender Arm schwang leise und wie im Spiel hin und her.

Sie fuhr fort: "Meines Baters Gefühle find die meinen geworden. Es widerstrebt mir im Innersten, weiter zuzusehen, wie man denjenigen verwöhnt, der meinen Bater verdrängt hat."

Noch immer schwieg er.

"Sie haben doch jebenfalls," fuhr Rosalina mit leisem Unwillen weiter, "aus Ihrer lebenden Beitung gehört, daß man sich über das wenig gute Einvernehmen zwischen meinen Berwandten Meiß und mir in ber Stadt weiblich wundert?"

Er nictte.

"Ich hätte das ändern können und vielleicht — ändern müffen. Ich wollte nur nicht, weil es mir innerlich wider den Strich ging."

"Ich weiß und begreife," fagte Herr Eusebius.

"Sie lächeln!" fuhr Rosalina auf. "Sie sind wohl auf der Seite aller derjenigen, die jetzt sinden, daß ich geizig, selbstsüchtig, hart gegen meine enterbten Berwandten sei."

Er veränderte seine Stellung um keinen Zoll. Noch immer aber lag das Lächeln um seinen schmallippigen Mund.

"Warum biefer Spott?" fragte Rosalina, im Born

aufstehend.

"Wissen Sie, ob ich spotte?" fragte er, plötslich ernst werdend. "Ich muß daran denken, daß Sie eine Regel bestätigen, Sie, die mir vielleicht die einzige schien, die dazu besähigt war, eine Ausnahme zu sein."

"Ich kann es nicht helfen," erwiderte sie heftig. "Aber eben weil mich eigne und fremde Kleinlichseit anekelt, will ich in die Einsamkeit, ins Gebirg. Bielleicht lerne ich bort doch von Größe und Stille noch etwas. Sie werden mir recht geben, daß das der einzige Ort ist."

Statt der Antwort sagte er: "Die Stadt wird sehr leer sein."

Ihr Herz klopfte.

Es war ein merkwürdiger Augenblick.

Sie fahen einander nicht an.

"Ich hoffe, daß Sie mich balb einmal besuchen werden," fagte Rosalina. "Wir könnten keinen besseren Ausgangspunkt für Bergfahrten finden als den Ort, wo ich inskünftig wohnen will."

"Bielleicht," fagte Herr Eusebius.

"Bielleicht verreise ich auch," fügte er nachbenklich hinzu, und, als sie erstaunt aufschaute: "Mir ist manchmal, ich müßte noch mehr von der Welt sehen."

Sie fragte und sprach nicht weiter. Es war ihr, als ob er ihr irgendwie gesagt hätte: Wiedersehen werden wir uns wohl nicht mehr. Sie gab ihm die Hand und brückte die seine mit einem harten, männischen Drucke, während sie lässig und weich in ihren starken Fingern lag.

Als sie gegangen war, stand ber Apotheker hinter ben Borhängen seiner Stube und sah sie bavonschreiten. Er nahm den Blick nicht von ihrer hohen, kräftigen Gestalt, bis sie in der Seitengasse ver-

schwunden war.

So folgte er ihr mit den Augen, als sie einige Tage später die Stadt für immer verließ. Ohne daß ihn jemand sah. Und bis sie verschwunden war.

## Neunundzwanzigstes Rapitel

oktor Johannes Schwarz las eine literarische Studie über ben Bauerndichter Jakob Hattemer, die er soeben vollendet hatte. Seine Finger spielten in seinem dichten, schwarzen, stark angegrauten Haar, und manchmal rubten fie plöglich, wenn der Lesende an eine Stelle tam, bie ihn besonders fesselte. Die scharfen, graugrünen Augen, die mit Bilfe der golbenen Brille die krause Niederschrift entzifferten, hatten einen eigentlimlich barten Glanz. Die Stirn war wie vor Born ober Strenge gefurcht. Run lebnte er fich guruck und überlegte. Das war keine Kleinigkeit, was da jum Abdruck im nachsten Sonntageblatt ber Weltwiler Zeitung bereit lag! Das stellte den neuen Mann, ben Battemer, vor aller Belt auf die Beine. Dottor Schwarz verzog die Livven. Sein bakliches Gesicht trug ben Stempel seines scharfen und ftarten Geistes. Da half er also wieber einem, bachte ber Krititer. Aus ehrlicher Überzeugung und eigentlichem Diefer Drang zu helfen, ber vielleicht Bedürfnis. trot seiner sonstigen scharffinnigen Nüchternheit eine Art Begeisterung war. lebte noch immer jung in ihm. Aber er bandigte ihn, wo es fein Gewiffen befahl.

Schwarz neigte sich tiefer über seine Arbeit. Er las eine Stelle mit großer Ausmerksamkeit noch einmal burch, dann eine zweite. Das war der Beweis seiner Gerechtigkeit, was er da las. Wie der Artikel einen Mann in die Höhe hob, so rissen diese Stellen einen andern von seinem hohen Stuhle, auf den wiederum er, Johannes Schwarz, ihn einst gesetzt hatte. Das mußte jetzt heraus. Früher oder später mußte der Bruch mit Weiser kommen. Warum also zögern? Da stand es: Der Mann hatte eine ganz unerwartete Entwicklung genommen. Großes hatte er versprochen und — nun hatte er seine Sonderart im Buhlen um den Erfolg der Menge verloren. Die

breite Mittelmäßigkeit feierte ihn als einen Großen, und er lieh fein Ohr willig ihren Lobeshymnen. Er hatte sein Talent migbraucht, sich durch seine Erfolge gur Bielschreiberei verleiten laffen. Er war auf raschem Niederstieg begriffen. Bon solchem Sinken erholte man fich nicht mehr. Das ftand ba. Und er, Schwarz, fprach es aus, der einst benfelben Mann großgelobt hatte. Er prüfte noch einmal alles, was er in der Angelegenheit geschrieben hatte, und fand es gut. Sein Gefinnungswandel war da bis in jeden kleinen Bug belegt. Er hatte das getan, um fich vor fich felber ju rechtfertigen; benn irgendwo in einer Seelenece faß ihm ein kleiner Dorn, der ihn ftach, wie wenn er fich gegenüber Beifer einer gewiffen Ungerechtigkeit schuldig machte. Aber da war es belegt. Auch dieses Gericht war, wie das Lob des andern, ehrlicher Überzeugung entsprungen!

Doktor Johannes Schwarz saltete die Blätter, die er gelesen, zusammen. Mit seinem elfenbeinernen Falzmesser fuhr er einmal hart und scharf darüber, daß es eine knappe Falte gab. Dann drückte er auf die

Rlingel.

Ein Diener kam und nahm die Bandschrift auf

bes Doftors Geheiß zur Druckerei. -

Die Abhandlung machte gewaltiges Aufsehen, als sie gedruckt erschien, nicht sowohl um dessentwillen, den sie lobte, sondern weil sie einen andern, von dem man bisher nichts als Gutes und Großes gehört, als einen Blender und Aberschätzten geißelte.

Gotthold Stillfried hielt eines Tages das Blatt in Händen, als Herr Eusebius zu ihm in die Apo-

thete trat.

"Sie haben wohl gelesen, wie der Dottor Schwarz seinem früheren Freund und Schützling den Kopf ab-

schneibet?" fragte ber Apotheter.

Stillfried bejahte und meinte, die Gründe, die der Kritiker für seine Meinungkänderung anführe, seien sehr einleuchtend. Auf jeden Fall müffe man hier jede Boreingenommenbeit ausschließen.

Eusebius antwortete nicht.

"Sind Sie nicht berselben Ansicht?" fragte ber Brovisor.

Herr Eusebius hatte große, sinnende Augen. "Ich sehe," sagte er, "eine enge, dunkle Stube und eine weite, helle Welt. In der einen lebt der Kritiker, in der anderen der Dichter. Der Kritiker schreibt vom Dichter, daß ihm die Sonne zu hell scheine. Wollen Sie sagen, daß das nur geschehe, weil die Sonne wirklich zu dell ist, und nicht auch ein wenig ganz undewußt, weil der Mann aus dem Dunkel seiner Stude nicht hinaus darf? Die Grenzen zwischen Rechtwollen und Schlimmfühlen in den menschlichen Seelen sind so verwischt, daß schwer zu sagen ist, wo die beiden Gebiete enden."

Er schlenberte, die Hände in ben Taschen, nach ber Tür.

In diesem Augenblicke streiste draußen ein Mädchen heran. Es zögerte in der Sasse und betrachtete das Haus aus hellen, argwöhnischen Augen. Sie war barhaupt und trug ein dünnes Fähnlein von einem buntsarierten Feiertagskleid. In der Hand hielt sie ein kleines Bündel von Habseligkeiten. Nun stand sie in der Nähe der Türe und buchstadierte an dem Firmenschild herum.

Des Apotheters Blick ging anfänglich gleichgültig über sie hinweg. Dann aber überraschte ihn eine Ähnlichkeit.

"Gi," sagte er ganz für sich. Dann öffnete er

die Tür.

"Du bist es, Agatha?" fragte er.

Sie errötete und sah aus, als ob sie am liebsten wieder davonlaufen würde. Aber ihre Not war wohl größer als die Scheu. Sie trat in die Tür, die Herr

Gusebius freiließ.

"Ich wollte zu dem Fräulein Rosalina Gans," erzählte sie. Nicht nur ihre Stimme zitterte, sondern ihr ganzer Körper schüttelte wie vor Frost. Sie hatte zeitlebens Wald und Felsen um sich gehabt. Die vielen Leute, die Häuser, der Lärm der Straße, die lange Fahrt in der Eisenbahn hatten sie verwirrt. Dazu kam eine Qual in ihrem Herzen. Sie war wie ein kleiner, scheuer, stuglahmer Bogel in der rohen Faust eines Menschen.

"Aber das Fräulein wohnt ja nicht mehr hier,"

ftieß fie mubjam wieder heraus.

"Setze dich," sagte Herr Eusedius und schob ihr einen Stuhl hin, und als eben ein Kunde eintrat, verbesserte er sich und winkte ihr, ihm nach der Wohnung zu solgen. Hier hieß er sie in die Wohnstube treten, und auf seine Anordnung brachte das Fraulein Siebenmann dem Kinde zu essen.

"Wie kommft du hierher? Woher wußteft du,

wo wir wohnen?" fragte er.

"Peter Trösch, der Führer, hat mir alles gesagt," erzählte sie. Ich sprach mit ihm damals, als er Euch nachkam."

Nach und nach, in Absätzen freilich und mit schwerverständlicher, wie von beimlichen Tranen gefättigter Stimme bekam er ihre Geschichte zu hören. Es batte sie zu Bause nicht mehr gelitten. Die Auswanderer hatten geschrieben. Gang anders sei die Welt, nicht ein steinhartes Stuck Schwarzbrot, wie da oben in Wiggen, sonbern ein Buckerftuckhen, bas einem fuß und von felber auf ber Zunge zergebe. Bon vielem batten sie gerühmt, was sie gesehen, erlebt und genoffen, und die junge Agatha lechzte seitdem nach Sehen, Erleben und Genießen. Diefer Sunger mar größer gewesen als die Liebe zur Scholle und größer als die Anast vor dem Neuen, Unbekannten, dem sie blindlings entgegenlief. Daheim wußten sie nicht, wo sie hin war. Die suchten sie vielleicht jett im Wildbach und meinten, fie sei erfallen. Aber sie wollte ihnen schreiben, sobald fie eine Stelle hatte.

"Wer besorgt jett das Rleine?" fragte der Apo-

theter dazwischen.

Da zuckte Agathas Gesicht. Es arbeitete barin. Der schmale Mund preßte sich sest zusammen, und die Augen waren groß und wollten nicht weinen, aber die Tränen füllten sie, und das Schluchzen sprengte die Lippen.

"Ich — ich — will ja wieber heim," sagte das Mädchen, aber — aber ich habe kein Geld mehr."

Das Reisegeld hatte sie schon lange sich zusammengespart. "Bon Geschenken der Firmpatin," sagte sie. Aber es reichte nur für die eine Fahrt.

"Sei still, Agatha," sagte Herr Eusebius. "Du tannst hierbleiben. Im Hause ist Arbeit, und bu sollst beinen Lohn haben, magst auch heimschreiben, 390



wo und bei wem du bist. Du kannst dir das Leben ansehen, und wenn du es müde bist, magst du dorthin zurückgehen, von wo du gekommen."

Sie sah ihn furchtsam an.

Aber das Fräulein Siebenmann nötigte sie jett zu essen. Agatha war jung und hungrig und nicht verwöhnt. Bas ihr vorgesett wurde, schmeckte ihr. Eine gewisse Behaglichkeit überkam sie fast wider Willen. Als sie von Dame Siebenmann hinausgeführt wurde, ließ sie die Augen schon neugierig auf die neue Umgebung fallen, und es schien ihr alles merkwürdig begehrenswert, verglichen mit der Armseligkeit daheim.

Nach einer Weile kam das Fräulein zurück in die Stube und fand Herrn Eusebius vor einem Haufen Papiere sigen, die er durchsah. Sie wollte wiffen, wieso das Bergmädchen hereingeschneit komme, wer

fie eigentlich sei und wie lange sie bleibe?

"Wie lange sie bleibt," antwortete der Apotheker, "weiß ich nicht, aber wenn sie anstellig ist, so mag sie bleiben, solange sie will. Sie werden eine Stütze wohl brauchen können. Wer sie aber ist? — Ein Mensch wie wir alle."

Das Fräulein hatte oft Gelegenheit, über ihren Herrn sich zu wundern. Sie sah ihn ungehalten an.

"Sie verstehen mich nicht?" sprach er halb zu sich selber. "Es treibt das Mädchen etwas, wie uns alle etwas treibt. Was es ist, wer weiß es ganz? Die Unruhe des Blutes? Der Hunger der Seele?"

Er unterbrach sich und lachte.

"Sie sperren Maul und Augen auf," sagte er zu Dame Siebenmann. Dann schnalzte er mit den Fingern und wendete sich seiner Arbeit wieder zu. Das Fräulein ging hinaus. Sie schüttelte ben Ropf. Manchmal kam er ihr vor wie ein im Geist Gestörter, so sprunghaft war sein Gebaren.

Aber Dame Siebenmann betam mehr Anlaß zum Staunen. Das Haus, die ganze Stadt Klein-Welt-

wil bekamen Anlaß.

herr Eusebius, ber Apotheter, ließ sich ben gamen

Tag nicht mehr im Geschäft seben.

Dame Siebenmann wunderte sich und sagte es Herrn Stillfried. "Er ordnet und sichtet seine Papiere, als ob er auf eine große Reise ginge."

Gotthold Stillfried antwortete wie immer nur burch ein gelaffenes: "Go?" Er ließ sich auf keine

Erörterungen mit bem Fraulein ein. -

Am Abend war der Provisor im Begriff, die Apotheke zu schließen. Er hatte schon die eisernen Rollladen an Tür und Schausenster heruntergelassen. Im Laden brannte nur noch eine Lampe, und der Weißtopf nahm soeben die Ladenkasse zu sich. Da trat Herr Eusebius ein. Zufällig sah Stillsried im Umwenden, wie sich die Tür öffnete. Sonst würde er den Eintretenden kaum bemerkt haben, so wenig Geräusch machte er.

Herr Eusebius trug einen gelbbraunen, knappen Anzug und eine gleichfarbene Mütze auf dem weichen, kohlschwarzen Haar. In der Hand hielt er das Stöcklein, das er gerne auf seine Spaziergänge nahm und das dunn und schlank wie eine Gerte war. Er legte die Hand auf Stillfrieds Schulter, und dieser fühlte die merkwürdige Kraft der Finger.

"Ich gehe noch ein wenig aus," sagte er.

Sein Gesicht war bemjenigen Stillfrieds gang nabe. Seine buntlen Augen glanzten und hatten eine



seltsame Gewalt, als ob sie mehr verraten wollten, als bas, was ber Mund aussprach.

"Bielleicht komme ich heute nacht nicht beim," sprach er jetzt weiter, ein Lächeln auf den Lippen.

Sie standen beide am Ladentisch, und jetzt schwang sich der Apotheter plöglich hinauf und saß mit übereinandergeschlagenen Beinen da oben vor seinem Gehilfen. "Bielleicht komme ich eine ganze Weile nicht mehr," sagte er wieder. Gotthold Stillfried betrachtete ihn. Des alten Mannes Züge waren voll großer Ruhe. Die eine Lampe warf ihren Schimmer auf seinen seibenweichen weißen Scheitel. Er wartete wortlos auf das, was der andre weiter sagen wolle.

"Sie find ein so trefflicher Stellvertreter, Stillfried," fuhr Herr Eusebius fort, "daß ich unbedenklich wegbleiben kann, wann und wie lange ich will. Achten Sie auf das Haus, mahrend ich fort bin, auch auf unsern redseligen Hausdrachen und auf das junge,

weglose Ding, bie Agatha."

Jest wurde Stillfried aufmerksam und bekam Be-

"Sie wollen doch nicht im Ernst verreisen, Herr? Nicht — so mitten in der Nacht?"

Berr Eusebius trällerte.

"Wer sagt, daß ich will?" fragte er mit fast zorniger Schärfe.

Dann wurde seine Art wieder merkwürdig träusmerisch.

"All' unfre Spuren vergehen in Nacht," fagte er. Und bann: "Bare es so verwunderlich, wenn ich ginge? Ich habe den Pulsschlag dieser kleinen Stadt gespurt und beobachtet, mit ber Uhr in der Hand, wie ein gewissenhafter und — nach Neuem suchender Arzt. Bielleicht habe ich dabei gelernt, vielleicht Luft bekommen, mein Wissen in einem weiteren Felbe zu versuchen. Bielleicht din ich von Klein-Weltwil her auf die große Welt neugierig geworden."

Er stockte, schwang ein wenig die Gerte, ein wenig

die Beine.

"Nachfolger," sprach er wieder, "habe ich genug, heimliche Schüler — ha — ha — ha."

Seine Stimme murbe immer leifer, felbstvergeffener.

Das Lachen hatte kaum noch Ton.

Plöglich sprang er vom Tisch und nahm Still-

frieds Sand. Er prefte fie heftig.

"Nein — nein, wie gesagt — ich will mich nur ein wenig ergehen," sagte er. "Ich habe die ruhige, klare Nacht gern. Sie sollten das verstehen, Sie ruhiger, klarer Mensch."

Er war schon an der Tür.

Und schon hörte Stillfried auch die Haustür hinter ihm zufallen.

Der Alte beenbete sein Tagewerk. Gewiffenhaft

schloß er die Raffe und die lette Ture ab.

Er wiegte bedachtsam den Kopf, als er nachher die Treppe hinaufstieg. Ob Herr Eusebius wiederstam? —

Indessen schritt ber Apotheter von Klein-Weltwil durch die Gassen der kleinen Stadt. Die alten Häuser leuchteten ihm mit ihren hellen Fenstern aus dem Stadtbann hinaus. Dann standen noch einzelne Laternen an dem Wege, auf dem er vor Jahren eingezogen war. Die Geräusche der Gassen und ihre Lichter blieben zurück.



Herr Eusebius stieg die Anhöhe hinan, von welcher aus er Weltwil einst betreten. Drüben, ein Stück von ihm ab, lag ein einsames Haus, das Gut zum Paradies. Er stand still und betrachtete die rotleuchtenden Fenster. Dann war ihm, als stehe in der Tür ein Mensch. Vielleicht Friz Blochinger, der Bauer? Vielleicht starrte er in die Nacht hinaus, als ob ihm einer wiederkommen sollte, der hinausgegangen und etwas sortgetragen hatte, das — das er hätte behalten mögen?

Herr Eusebius stieg fürbaß. Jest war der Weg ganz dunkel. Nur Sterne leuchteten und zeigten ihm unsicher, wo er schritt. Und er wendete sich nochmals und sah die Fenster von Klein-Weltwil nur noch wie goldene Funken. Da hob er die Hände ein wenig gegen die Stadt. Es war, als ließe er seine Fäden zu Boden sinken, die durch seine Finger gelausen. Vielleicht schien es nur so. Wer weiß? — Wer sah es in der Nacht? — Wer sah, wo er hinschritt? Das Dunkel nahm ihn aus. —

Und die von Klein-Weltwil hörten nicht mehr von ihm. Doch wollte der eine ihn da, der andre dort gesehen haben. Aus großen Städten kam Kunde von ihm. Da lebte einer wie er, das müßte er wohl sein. Ob er es wirklich war, ergründeten sie nicht.

Am Tage, nach bem zum Erstaunen der Weltwiler Herr Eusebius, der Apotheker, plöglich verschwunden war, saß Felix Weiser, der Lehrer und Dichter, in seiner Stube und hatte den bösen Artikel des Doktor Schwarz vor sich, in welchem dieser ihn totschlug. Noch lag auf seinem bleichen Gesichte ein Bornesrot, aber es war im Bergehen. Es ist wie Neid, was

ba aus jeder Zeile schaut, redete er im Grimm noch zu sich selber. Und auf einmal kam ihm ein Gedanke. Halt, war das nicht wiederum Neid, daß er sich über daß Lob erzürnte, das da auf seine Kosten einem andern gespendet wurde? Und plözlich sühlte er es wie heiße Kraft durch alle Glieder strömen. Er stand auf und warf das schwarze Haar aus der Stiene und lachte und rectte sich. Wenn er dem andern den Ruhm mißgönnte, blied nicht immer das Ringen, es ihm gleichzutun?

Und Felix Weiser nahm die Feber und schrieb auf ein Blatt mit großer Schrift: "Der Reid ist ber

Fluch und ber Segen ber Belt!"

Das Blatt heftete er über seinen Schreibtisch.

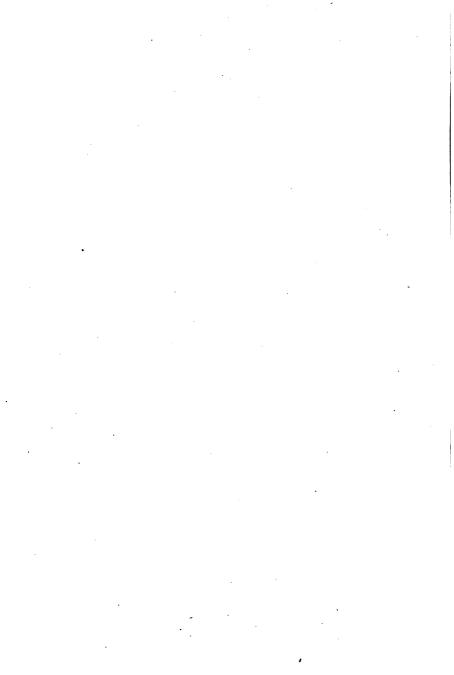

### Bücher von Isolde Rurg

## Aus meinem Jugendland. 17.—19. Causend. Gebunden M 32.—

"Unter ber Memoirenliteratur werben biese Erinnerungen einen hoben Rang sich erringen burch bie feine Anmut und kluge Überlegenheit, mit ber hier ein Jugenbland beschrieben ift. Wer bafür eine innere Aufnahmeschietit besitzt, ber wirb biese köftliche Gabe um ihrer Grazie und Rlarbeit, ihrer Besinnlichkeit und ihrer Dumore willen herzlich lieben lernen."

(Theodor Heuß in ber Rorbb. Allgem. Beitung.)

#### Legenden. Gebunden M 30.—

Diese Legenben, die an Gottfried Rellers "Sieben Legenden" anklingen, bebeuten mehr als ein Weiterspinnen des goldenen Fabens, den der Schweizer Meister aus altem Golde neu geschlagen; dafürdürgt schon die starte Gigenart der Dicterin. Ihre Legenden tragen mehr novellistischen Charatter, man möchte sie Novellen auf Goldgrund nennen; Unschlab, Schönheit und Bitte sehen wir von menschlicher Selbstucht und Bitnobeit bedrängt und verfolgt, aber Erlösung und Berklärung warten ihrer.

### Traumland. Gebunden M 19.—

"Wer glaubt, daß Jsolbe Kurz sich hier auf Abwegen befinde, wer bumpfer Scheinwissenschaft ober Ausstügen ins Gebiet platter Traumbeuterei zu begegnen surchtet, irrt sich in bem Buch. Gs enthält die Gebanken eines klaren und umfassenben Geistes über das Traumleben bes Menschen, niebergelegt in ebler und dichterischer Sprache." (Schwäblischer Mertur, Stuttgart.)

# Florentinische Erinnerungen. 7. und 8. Auflage. Gebunden M 32.—

"... Die harmonische, nur den Eingeweihten sich offenbarende Schönbeit der Stadt ist mir noch in keinem Buche so vollkommen, traumartig und doch wahr vor Augen getreten als in diesen "Florentinischen Erinnerungen". Wer zwischen den Steinen, den Bildern und Blumen am Arno glückliche oder anregende Tage verdrachte, sollte die Aussichen. lesen, die nicht nur geistig bereichern, sondern auch ästetisch ertreuen."
(A. v. Eleichen-Rußwurm in den Münchner Reuesten Rachrichten.)

Deutsche Berlags-Unftalt in Stuttgart

### Bücher von Isolde Rurz

Hermann Kurz.

Ein Beitrag zu seiner Lebensgeschichte. Mit 9 Bildbeigaben und einem Gebichtfaksimile. 3. Auflage. Geb. M 32.—

"Ich möchte das Buch unserem Bolke ans Herz legen, weil es von einer trefflichen Frau geschrieben ist, die gescheite, helle und sast Alassische Worte zu sagen hat und mit hördarem Herzschlag die simple und schwere Lebensgeschichte eines nun lange unter der Erde ruhenden beutschen Dichters vorzutragen weiß. Sein Blut verleugnet sich nicht. Es ist eine Lust, ihr zu lauschen. (3. Grathwohl in der Württ. 8tg.)

### Wandertage in Hellas.

Mit 47 Bilbbeigaben nach photographischen Aufnahmen. 5. Auflage. Gebunden M 40.—

"... Es ift schn, daß ein deutscher Dichter diese tiefe und verskändnisvolle Buch über Griechenland geschrieben hat. Die Verwandtschaft zwischen griechischem und germanischem Geiste, die unsere Klassischen griechischem und germanischem Geiste, die unsere Klassische Zeichen geschaftler zu betonen nicht abließen, ist sicher kein leerer Wahn, und nichts Besseres kann man unserem Bolke wünschen, als eine Bereicherung seines eigenen Wesens durch den hellenischen Geist, der in dem schonen Werte einem so eblen und reinen Ausdruck gefunden hat."

(Dr. Herbert Stegemann in der Deutschen Tageszeitung.)

### Im Zeichen des Steinbocks.

Aphorismen. 2. Auflage. Gebunden M 26.—

"Das Buch bedeubet eine Philosophie, ein Glaubensbekenntnis vom Basein des Menschen, seinen Höhen und Tiefen, seinen Fehlern und Tugenben, seinen Jbealen unb seiner Gegenwartsbekätigung. Kürzer oder länger gehalten, sein ziseliert, kar und scharf führt und Jsolbe Kurz ein Leben vor . . . " (Rorbbeutsche Augemeine Zeitung, Bertin.)

### Von dazumal.

Erzählungen. 2. Auflage. Gebunden M 25.—

Cora und andere Erzählungen.

Gebunden M 22.-

Deutsche Verlags-Unftalt in Stuttgart

